Don Karistole de primer

ter this will der im Trust 1080 con a mind of the control of the cont des Landgering

Brit erpresente to a school of the school of

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 58 - 10.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

abgelehnt hate Bundesrepublik Deutschland rung der Sohns hit rechnet der Präsident des inngen nach nehr ist rechnet der Präsident des inngen nach nehr in. Franz Kroppenstedt. Als rollettenpalise intoffpreise am Weltmarkt, eistabilen Außenwert der Weil im Mann der des publik Deutschland. Der Toilette ist in des gerepublik Deutschland. Der Toilette ist in der Wirtschaftszeitung "Aktiv" CDU gefordene hir der Kroppenstedt, wenn auf schuß für die stein jüngsten Preisrückgang bei Mannhaumer Mittel in den Benzin nicht wieder ein "Schuller Bühne" sanstieg folge, werde die men abgelehnt be hischnittliche Erhöhung der darauffin eine men single hat in 1982 deutlich unter vier Toilettenpause ein zur liegen. Kroppenstedt wies ur hin, daß die Inflationsrate Arzt erschossen Arzt erschosser Januar schon bei 3,2 statt 3,7 sent hätte liegen können, wenn Jich habe der Staat nicht 1982 die Postgebüh-Jich habe den Staat nicht 1862 die Fusigebunder mein Kindungsbahntarife eihöht hätte.

rige Krankenwane TTAT DES TAGES



rest aufgehoben ist @ ledes Jahr machen wir Firung für Handrei, vier Monate am Abschluß eines Tarif Der Stadtrat von vertrages herum. Dieser achlessen, some der Aufwand an Zeit, Kraft star! Harreversulgand Geduid, dieses ma' w Weise in emstrapazieren der deut-Hannover erhalt beschen Outstan Unmög-Hannaver erhalt beschen Offentlichkeit ist :

schutt der Stadt Brazichkeit. Fruitlingsbote I in Loderer, Vorsitzender der IG rempfiehlt den Abschinß länger-Eine mehr als Wieger Tarifverträge: FOIO: POLYPRESS

nearly began bein Page rsten Knoppe and ffen mit Glemp Same he handelt as AFP/AP/rtr, Warschau/Genf

eizte von den Phaner Primas von Polen, Josef Kar-nus dem Bern Gerl Glemp, und der Chef der politi-gebracht under wen Militärregierung General Jalski sind gestern zum vierten Welcher Polities zusammengetroffen. Die Geche deuten auf einen baldigen
neh von Papst Johannes Paul II.
Die Standenwerder des Lagers Marienwerder ist die
en welcher Peul des Lagers Marienwerder ist die
en welcher Peul des Mishandlung von 40 "Intercatchan kanet den vorgeworfen worden. Die
kreis lutheren der Vorwurf erhob während eines The Full land of Powerf erhob während eines ungspass duch is zesses gegen Mitglieder von unenstadt hand lidarität in Elbing der unter alser und zerführliche diese stehende Zygmunt Golden zusgesähliche Grudziadz bei Danzig i eine Full land die gestern ein Prozeß gegen die in Einer alles den fillbrerin Anna Walentmontier. reflet frames are gesternen Frozen gegen die ger Festmilist der Intilherin Anna Walentynowicz um beha haben Fret. Sie hatte eine führende chrend de: Kar le bei den Streiksim August 1980

komo will bleiben

der Danziger Lenin-Werft

rtr. Gaborene er simbabwische Oppositions-rer Joshua Nkome hält sich nach lichen Angaben inzwischen in suana auf. Die Regierung des ides teilte mit, der Politiker habe Absicht, vorerstzu bleiben. Nkohatte der Regierung seines Hei-landes vorgeworfen, ihn ermor-lassen zu wollen.

versicibilde Temperaturen

DW. Essen n nordischen Deutschland übergend bewölkt bei Temperaturen.
10 Grad. In den übrigen Carte. 10 Grad. In den übrigen Gebie-heiter und sonnig bei Werten bis Grad. In der Nacht Werte zwigen 5 und null Grad. Ander Küste ker, sonst nur schwacher Wind

tellte "DDR" zeitweise die Selbst-

ler Rücktritt Delaunays kommt

chußenlagen ab?

ion Marlie

# hohem Ölpreis

dpa/rtr, London
Der iranische Ölminister Mohammed Gharazi hat sich bei der
seit Montag andauernden Londoner Opec-Konferenz überraschend zu "Konzessionen" bei den Förderquoten bereiterklärt. Voraussetzung sei allerdings, daß die Opec ihren Preis von 34 Dollar pro Barrel beibehält. Sein Vize, Abbas Honadust, ergänzte, daß es ein Entgegenkomnen in der Preisfrage "niemals" geben werde. De gleichentig mals" geben werde. Da gleichzeitig die Regierung in Nigeria von ihrem einseitigen Preissenkungs-Be-schluß nicht abrücken will, breitet sich nach Angaben aus Konferenzkreisen unter den Opec-Vertretern in London "zunehmender Pessi-mismus" aus. Die Opec-Kontrakt-preise geraten auch durch die Entwicklung am Rotterdamer Spot-Markt weiter unter Druck, Jetzt hat auch die Sowjetunion ihren Öl-Abnehmern offiziell angekündigt, daß sie ihre Vertragspreise ebenfalls auf das Rotterdamer Niveau von 27 bis 28 Dollar je Barrel zurück-

### Attentat in Belgrad

rtr, Belgrad Der türkische Botschafter in Ju-goslawien, Galip Balkar, ist gestern in Belgrad in seinem Wagen niedergeschossen und schwer verletzt worden. Auch sein Fahrer habe Verletzungen davongetragen, berichte-te die türkische Botschaft in Jugo-slawien. Nach Angaben der Polizei hatten zwei in Zivil gekleidete ju-goslawische Sicherheitsbeamte das Feuer auf die beiden Angreifer eröffnet. Einer von ihnen sei verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der andere sei mit einem Alfa Romeo entkommen, der von einer Frau gesteuert wurde.

#### **Dritte Runde**

AFP, Moskau Unter größter Geheimhaltung haben gestern in Moskau die chinesisch-sowjetischen Unterhändler ihre dritte Gesprächsrunde seit 1. März geführt. Die beiden Länder verhandeln über eine Beilegung des Grenzstreites und eine Normalisie-rung der Beziehungen. Die sowjeti-sche Presse ließ bisher die jüngsten Artikel offizieller Pekinger Zeitun-gen unbeantwortet, in denen Mos-kau eine Behinderung der Normaliseitelassen von Problemkreisen wie Afghanistan und Kambodscha so-wie eine Unterstützung der vietnamesischen Kambodscha-Interventionen angelastet wurde.

### WIRTSCHAFT

### Zinssenkung

cd. Frankfurt Private Kreditnehmer profitieren von der bis unmittelbar nach der Wahl anhaltenden Zinssenkung. Banken und Sparkassen haben be-gomen, die Zinsen für Überziehungskredite und Ratenkredite um einen halben Prozentpunkt zu sen-ken. Gleichzeitig kommt jetzt eine Hypothekenverbilligung um etwa einen Viertelprozentpunkt in Gang. Nach dem jüngsten Wiederanstieg der amerikanischen Zinsen und des Dollars sind jedoch die Hoffnungen auf einen weiteren kräftigen Zinsrückgang sowie Spekulationen auf eine einprozentige Leitzinssenkung am 17. März gedämpft worden.

### Skepsis nimmt ab

Mk. Bonn Im Handel nimmt nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelstages (DIHT) die Skepsis über die wirtschaftliche Zukunft ab. Der Anteil von Unternehmen, die ihre Zukunft als "eher günstig" be-urteilen, nehme zu. Allerdings überwiegen immer noch die skeptischen Stimmen. Bei langlebigen Ge-brauchsgütern zeichne sich ein Nachholbedarf der Verbraucher ab.

### Gewinnmitnahmen

DW. Frankfurt Die Gewinnmitnahmen setzten sich an den Aktienmärkten fort. Am Rentenmarkt lagen öffentliche Anleihen etwas schwächer. WELT-Ak-tienindex 122,6 (123,4). Dollar-Mit-telkurs 2,4090 (2,3925) Mark. Goldpreis je Feinunze 424,25 (417,50) Dollar.

### Zu Honeckers Luther-Festakt will Carstens nicht fahren

Grund: Veranstaltungsort Ost-Berlin wirft schwerwiegende Fragen auf

MANFRED SCHELL, Bonn Bundespräsident Karl Carstens wird aller Voraussicht nach nicht an dem von der "DDR"-Führung in Ost-Berlin vorgesehenen Festakt zum 500. Geburtstag von Martin Luther teilnehmen. Diese Feier ist für den 9. November in der "Deut-schen Staatsoper" im Ostteil der Stadt terminiert. Nach Informationen der WELT will das Staatsoberhaupt vor allem deshalb auf eine Teilnahme an diesem Festakt verzichten, weil ein Besuch des Bundespräsidenten in Ost-Berlin schwerwiegende und zugleich hochpolitische Statusfragen aufwerfen würde.

Verantstalter dieser staatlichen Feier ist das Luther-Komitee (Vor-sitzender: SED-Generalsekretär Erich Honecker). Die "DDR"-Füh-rung hat zwar bisher keine förmliche Einladung an Carstens über-mittelt, aber sie hatte verschiedent-lich signalisiert, daß sie großen Wert darauf lege, den Bundespräsidenten als Ehrengast bei dieser Feier begrüßen zu können. Die "DDR" dürfte kaum eine offizielle

Einladung aussprechen, wenn sie nicht Gefahr laufen will, eine Absa-präsident Carstens gern an einer ge zu erhalten.

Bei der sich in der Tendenz abzeichnenden Entscheidung von Carstens, nicht nach Ost-Berlin zu reisen, spielt die Frage, ob sich ausländische Staatsoberhäupter an seiner Haltung orientieren, eine eher untergeordnete Rolle. Von der Zusage des Bundespräsidenten, so war berichtet worden, hänge es ab, ob König Carl Gustaf von Schweden, König Olav von Norwegen, Königin Margarethe von Däne-mark und der finnische Staatspräsident als Oberhäupter der wichtigsten protestantischen Staaten Europas nach Ost-Berlin reisen. In Regierungskreisen wurde mit Blick auf die Statusfragen darauf hingewiesen, daß auch der frühere Bundeskanzler Schmidt Ost-Berlin für politische Begegnungen gemie-den habe. Die "DDR" erhofft sich von hochrangigen Besuchern der politischen Veranstaltung einen er-

Unabhängig von seinem Verzicht, die Veranstaltung in Ost-Ber-

heblichen Prestigegewinn.

präsident Carstens gern an einer kirchlichen Luther-Feier teilneh-men. Gemeint ist damit der Luther-Tag am 4. Mai auf der Wartburg. Zu dieser Veranstaltung lädt der Bund der Evangelischen Kir-chen in der "DDR" ein. Sie ist Auftakt der kirchlichen Feiern im Luther-Jahr. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Richard von Weizsäcker (CDU), hat seine Teilnahme dazu bereits zugesagt. Einem Treffen zwischen dem Bun-despräsidenten und Repräsentanten der "DDR" auf offiziöser Ebene außerhalb Ost-Berlins, so hieß es im Bundespräsidialamt, stünden keine schwerwiegenden Gründe entgegen. Aber auch hierüber würde sich das Staatsoberhaupt mit der Bundesregierung abstimmen. Eine informelle Begegnung zwischen Carstens und Honecker am 4. Mai, falls der SED-Generalsekretär nach Eisenach kommt, hätte zumindest klimatisch-politische Bedeutung für den noch 1983 vor-gesehenen Besuch Honeckers in der Bundesrepublik Deutschland.

### Regierung hält an Volkszählung fest

"Bei Verzicht drohen schwere ökonomische Schäden" / Auftrag an Zimmermann

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Das Bundeskabinett hat gestern einstimmig eine von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann vorgelegte Erklärung beschlossen, an der Volkszählung am 27. April festzuhalten. In der Erklärung heißt es unter anderem: "Es ist völlig ausgeschlossen, daß mit die-ser Volkszählung irgendein Perso-nenkennzeichen konstruiert werden soll, auch nicht durch die Hintertür." Gegner der Volkszählung befürchten, daß damit die personenbezogenen Daten mißbraucht werden könnten.

Die Volkszählung 1983 beruhe auf einem vom Bundestag einstim-mig beschlossenen Gesetz, entspreche weltweit ergangenen Emp-fehlungen der Vereinten Nationen und sei zudem im Bereich der Eu-ropäischen Gemeinschaften durch eine EG-Richtlinie vorgeschrieben. Es sei die vierte Zählung dieser Art seit 1950, und sie sei "im Kern" mit allen vorangegangenen Volkszählungen identisch.

Reagan warnt vor Verkennung

der Ziele Moskaus

AFP/AP, Washington US-Präsident Ronald Reagan hat die Sowjetunion mit einer Schärfe angegriffen, die an die ersten Monate seiner Amtszeit erinnert. Vor Evangelisten in Orlando (Florida) sagte Reagan, die Kommunisten seien das Zentrum des Bösen in der modernen Welt", da sie die Herrschaft des Staates predigen, dessen Allmacht über den einzelnen verkünden und seine schließliche Beherrschung aller Völker der

Erde voraussagen' Eine eindeutige Warnung richtete Reagan an die Anhänger der "Friedenskampagne" in den USA und die Gegner der amerikanischen Nuklearstrategie unter dem Klerus. Der weltweite Machtanspruch des Kommunismus dürfte nicht unterschätzt werden. Ein Stopp der atomaren Rüstung würde die USA gegenüber der Sowjet-union in eine "militärische und moralische Unterlegenheit" brin-

In den ersten Monaten nach seinem Regierungsantritt hatte Reagan den Sowjets offen vorgewor-fen, zu lügen und zu betrügen, um ihre politischen Ziele zu erreichen Der außenpolitische Ausschuß des Repräsentantenhauses hat mit 27 gegen neun Stimmen eine Resolution angenommen, in der die USA und die Sowjetunion aufge-fordert werden, ihr atomares Arsenal auf dem derzeitigen Stand ein-

Die "Grünen" haben als Ergebnis ihrer gestrigen ersten Frak-tionssitzung bekanntgegeben, daß sie am Boykott der Volkszählung festhalten. Es gebe schon rund 500 Gruppierungen in der Bundesre-publik, die diese Haltung unter-stützten, erklärte Otto Schily im Namen der Partei.

Der Sprecher der Bundesregie-rung, Staatssekretär Dieter Stolze, meinte vor der Bundespressekonferenz, es würde ein Schaden von 100 Millionen Mark für jetzt bereits entstandene Kosten der Volkszäh-lung entstehen und "unabsehbare Schäden in Milliardenhöhe", wenn die Bundesregierung sich künftig nicht auf zuverlässige Daten und Zahlen stützen könne.

Die Bundesregierung hat dar-über hinaus den Bundesminister des Inneren beauftragt, gemein-sam mit den obersten Landesbehörden sicherzustellen, daß die Originalfragebögen zum "frühest möglichen Zeitpunkt" vernichtet werden, daß in keinem Fall Voll-

zugsdienststellen Einzelangaben von Statistischen Ämtern erhalten und daß "die besonders angegriffe-ne Verwendung von Volkszäh-lungsdaten bei den Einwohnermeldeämtern nur dem Zweck dient, Falscheintragungen zu korrigie-

Nachdem auch Niedersachsen, das sich wegen der Kostenbela-stung für die Bundesländer bis zuletzt gegen das Volkszählungsgesetz ausgesprochen hatte, erklären ließ: "Das Gesetz ist da und wird durchgeführt" und die Landesver-Anfrage die identische Auskunft gab, wird Länder-Kritik an dem vorgesehenen Volkszählungster-min nur noch in Schleswig-Holstein erhoben. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Bar-schel (CDU) hat sich für eine Verschiebung um zwei Jahre und Reduzierung der Fragenkomplexe eingesetzt.

Seite 3: Plädoyer für die Volkszählung Seite 4: Rommel

### Moskau droht den USA

Pentagon: Aufrüstung geht mit hohem Tempo weiter

dpa/AFP/SAD, Rom/Washington Die Sowjetunion will auf die Aufstellung neuer Mittelstreckenrake-ten in Westeuropa mit der Dislozierung ähnlicher Waffen in entspre-chender Nähe der Vereinigten Staaten" reagieren. Diese Drohung äußerte in einem Interview der italienischen Zeitung "La Repubblica" der stellvertretende Leiter der Internationalen Abteilung im ZK der sowjetischen KP, Wadim Sagladin. Auf die Frage nach dem Fortgang der Abrüstungsverhand-lungen in Genf sagte Sagladin: Für uns können keine sogenannten Zwischenlösungen (mit der Aufstellung von weniger NATO-Raketen als bisher vorgesehen, d. Red.) annehmbar sein ... Wenn es dazu kommen sollte, werden wir in der Nähe der Vereinigten Staa-ten Raketen aufstellen, die den Pershing 2, mit einer gleich schnellen Flugzeit, entsprechen."

Zum Wahlsieg von Bundeskanzler Kohl sagte Sagladin, in der Fra-ge der atomaren Abrüstung sei die Haltung der neuen Regierung "deutlich amerikanischer, starrer" als die der SPD. Er erwarte jedoch, daß die sozialdemokratische Oppo-sition "einen nicht zu vernachlässi-genden Einfluß auf den Kurs der neuen Regierung" haben werde.

Wie die Londoner Zeitung "Standard" gestern unter Berufung auf Informationen aus dem US-Vertei-digungsministerium meldete, hat Moskau mit der Stationierung der

neuen SS-20-Raketen in Sibirien begonnen und damit die nukleare Bedrohung Chinas "drastisch erhöht". Mit der Stationierung der SS 20 würden Dutzende Interkontinentalraketen in der Zentralsowjetunion freigesetzt, die jetzt ge-gen Ziele in europäischen NATO-Ländern, den USA und Japan umprogrammiert werden können.

Ein besorgniserregendes Bild der sowjetischen Aufrüstung gibt ein gestern in Washington veröffentlichter Bericht des Pentagon. Daraus geht hervor, daß die UdSSR zur Zeit 4,9 Millionen Mann unter Waffen hält und in den vergangenen 18 Monaten sowohl auf atomarem als auf konventionellem Gebiet zahlreiche neue Waffensysteme eingeführt oder erprobt hat.

Insgesamt gibt die Sowjetunion nach amerikanischen Erkenntnissen derzeit rund 15 Prozent des Bruttosozialproduktes für die Rüstung aus. In den vergangenen 20 Jahren seien es zwischen zwölf und 14 Prozent gewesen. Die Mili-täraufwendungen der USA hätten in den vergangenen Jahren weni-ger als sieben Prozent betragen.

Besonders beunruhigt ist man im Pentagon über den Test zweier neuer sowjetischer Interkontinentalraketen sowie die Entwicklung eines strategischen Bombers mit großem Aktionsradius und Meer-Boden- und Luft-Boden-Marsch-

Fortsetzung Seite 8

### DER KOMMENTAR

### Zähl-Signal

ENNO v. LOEWENSTERN

Gewiß war die Ver-suchung groß, ange-sichts des "Widerstands", Doch reicht die Zeit bis zur den "Zehntausende Gruppen" gegen die Volkszählung angemeldet hatten, erst einmal nachzugeben - und sei es, daß man eine Verschiebung um ein halbes Jahr empfahl, um "die be-sorgten Bürger erst einmal aufzuklären". Auch einige Unionspolitiker sind der po-pulistischen Versuchung erlegen. Das Bundeskabinett ließ

sich nicht beirren; es be-schloß, beim Termin zu bleiben. Das hat möglicherweise Signalwirkung über die bloße Zählerei hinaus. Denn hier soll offenkundig wieder einmal jene dumpfe Mi-schung aus Unkenntnis und Mißtrauen aufgerührt werden, deren Köche zwar Kernwaffen oder Kernkraftwerke oder leerstehende Häuser oder was immer sagen, in Wirklichkeit aber meinen, wie man den Staat als schwach vorführen kann jene Kräfte, auf deren Fä-higkeit, die Straße zu mobilisieren, Moskau sich nach wie vor Hoffnung macht. Eben dort, in Moskau, mag die kühle Entschlossenheit der Bundesregierung zur Aufklärung darüber beitra-gen, wie künftig mit den freien Deutschen umzugehen ist.

Was natürlich nicht heißt, daß man darüber die AufZählung aus, um sie erstens darauf hinzuweisen. daß diese Zählung nicht nur von sämtlichen Bundestagsparteien sowie von sämtlichen Ländern gebilligt wurde, nicht nur von so datenschutzbewußten Personen wie dem früheren Bundesinnenminister Baum und seinem Staatssekretär v. Schoeler, sondern auch von dem Datenschutzbeauftragten Bull. Wofür hat man eigentlich Ombudsmänner (Frauenbeaustragte usw.), wenn ihre Prüstätigkeit nach Belieben als unglaubwürdig abgetan wird? So-dann aber können sich die Bürger an Hand der Fragebögen selber aufklären, daß ihre Antworten selbst im schwer vorstellbaren Falle eines Mißbrauchs nun wirklich keine gläsernen Menschen aus ihnen machen.

Frau Petra Kelly verkündete, sie werde "verweigern", weil es "zuviel Daten aus dem persönlichen Bereich und zuwenig über die wirklich wichtigen Dinge, über Not und Elend", gebe. Gehören nicht gerade die Grünen zu denjenigen, die am lautesten über "Wohnungsnot" und "-elend" und zu wenig staatliche Vorsor-ge auf diesem Gebiet klagen? Aufklärung beginnt wohl im eigenen Denkpro-

### Soll von Weizsäcker 1984 Bundespräsident werden?

Kohl plant offenbar Festlegung bei Koalitionsgesprächen

MANFRED SCHELL, Benn Bundeskanzler Kohl hat gestern ein erstes ausführliches Gespräch mit dem FDP-Vorsitzenden Genscher über die Koalitionsbildung geführt. Nach Unterredungen mit den Ministern Stoltenberg und Barzel traf Kohl mit dem Berliner Regierenden Bürgermeister von Weizsäcker, zusammen. Vor allem diese Begegnung läßt den Schluß zu, daß der Kanzler auch eine Festlegung darüber treffen will, wen die Union für die Wahl des Bundespräsidenten 1984 benennt. Hierfür wird von Weizsäcker am häufigsten genannt.

Auch der Name des jetzigen Präsidenten des Bundesverfassungs-gerichts, Ernst Benda, dessen

> SEITE 2: Positionen, nicht Posten

Amtszeit Ende 1983 ausläuft, ist gefallen. Die CDU/CSU hat die absolute Mehrheit in der Bundesversammlung. Nach Informationen der WELT

hat Bundespräsident Carstens den Kanzler wissen lassen, daß er – wie öffentlich angedeutet - für eine zweite Amtsperiode nicht zur Verfügung steht. Carstens: An der Schwelk zum 70. Geburtstag kön-ne er seine gesundheitliche Verfassung nicht mehr für weitere fünf Jahre erziessen. Die Entscheidung für Weizsäcker dürfte auch davon abhängen ob ein überzeugender Nachfolger für das Regierungsamt in Berlin gefunden wird. Barzel, dem Bundesminister für

innerdeutsche Beziehungen, werden Ambitionen für das Amt des Bundestagspräsidenten nachge-sagt, wenn es von Richard Stück-len (CSU) wieder aufgrund des

Proporzes an die CDU zurückfallen sollte. Alfred Dregger hat auf eine Bewerbung für dieses Amt verzichtet. Bei der Unterredung zwischen

Kohl und Genscher herrschte Übereinstimmung, daß bei den Koalitionsgesprächen kein "Detail-perfektionismus" betrieben werden soll. Die unterschiedlichen Positionen zwischen der Union und der FDP darüber, ob die Zwangsanleihe zurückgezahlt werden soll bestehen fort. Aber es gibt Hinweise, daß beide Seiten ihre unter-schiedlichen Auffassungen zu Protokoll geben und – da die Anleihe ohnehin erst 1987 zurückgezahlt werden soll – später darauf zurück-kommen wollen.

Der CDU-Vorsitzende Strauß mahnte, sich nicht unter Zeitdruck setzen zu lassen. Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Theo Waigel, präzisierte die CSU-Positionen: In der Außen- und Deutschlandpolitik verlangte er die Besin-nung auf das Wiedervereinigungsgebot und das Festhalten an der Entschließung des Bundestages aus dem Jahr 1972 zur Ostpolitik. Ausdrücklich machte sich Waigel die Aussage von Bundesinnenmi-nister Zimmermann zu eigen, die Ostverträge seien ein "modus vivendi" und nähmen nicht einen Friedensvertrag vorweg. Bundeswirtschaftsminister Graf Lambsdorff (FDP) meinte, die FDP lasse sich\_\_nicht unterbuttern". Und: "In Koalitionen gibt es kein Recht des Stärkeren".

"Wer die kleinere Koalisationspartei nicht als gleichberechtigten Partner, sondern als Mehrheitsbeschaffer betrachtet, der schafft kein Vertrauen zu künftige Zusammenarbeit", sagte Lambsdorff.

### Prag startet neue Kampagne für eine Nationalkirche

Vatikan des "psychologischen Kriegs" beschuldigt

AFP/KNA, Prag Ein slowakischer Spitzenpolitiker hat den Vatikan beschuldigt, einen "psychologischen Krieg ge-gen den Realsozialismus" in der Tschechoslowakei zu führen. Dieser Angriff geht einher mit Bemühungen, eine Nationalkirche zu schaffen.

In der in Preßburg erscheinenden Zeitung "Pravda" schrieb der Sekretär des Zentralkomitees der slowakischen KP, Ludovit Pezlar, der Vatikan übe "Druck auf die katholische Hierarchie aus, damit sie in Konflikt mit dem Staat ge-rät". Dabei ließen sich die "Strategen des Vatikan von dem polnischen Vorbild leiten".

Im einzelnen prangerte der Parteisekretär eine Unterstützung "re-Untergrundpraktiken" und "Angriffe" gegen die Organisa-tion "Pacem in terris" an, in der ein Teil des tschechoslowakischen Klerus im Kampf für den Frieden" zusammengeschlossen sei. Damit bezog er sich auf ein Dekret der vatikanischen Klerus-Kongregation vom 8. März 1982, das den Geistlichen die Mitgliedschaft in dieser Organsisation untersagt.

Wie die katholische Nachrichten-

agentur KNA berichtete, sind aus der Tschechoslowakei in den vergangenen Wochen Nachrichten eingetroffen, die darauf schließen lassen, daß der Staat seine alten Pläne zur Gründung einer Nationalkirche reaktivieren will. An den Schulen der nach wie vor überwiegend katholischen Teilrepublik Slowakei würden Fragebögen über "kulturelle Interessen, weltan-schauliche Einstellungen und politische Haltungen" ausgegeben. Die Schüler seien gehalten, auch Aus-kunft über die Einstellung von Eltern und Großeltern zu geben.

Die Untersuchungen wiesen eindeutig auf das Ziel, die Rom-Treue des slowakischen Klerus zu testen. Dekanatsweise würden die Priester zu Versammlungen beordert, auf denen sie ihre Einstellung zur regimetreuen Priestervereinigung "Pacem in terris" bekennen müßten. Ihre Aussagen kämen praktisch einem Bekenntnis für oder wider den Papst gleich.

Als Vorstoß der Regierung in Richtung Nationalkirche müsse auch der gescheiterte Plan vom vergangenen Sommer gewertet werden, eine "Liturgische Gesellschaft" zu gründen,

### Heute in der WELT

nungen: Die Sozialen Demo- Kongreß und Weißes Haus: Komaten und ihre Erfahrungen S. 2 promiß bei Salvador-Hiffe S. 8 fB Berlin: Der Reisezug gerät ins Wirtschaft: Auf Talfahrt der Zin-

**S.** 6

S. 3 sen gibt es neue Marksteine 'S. 9 Sport: Arabischer Turbomotor ommandeur Wegener vermißt til und Form beim BGS S. 4

"made by Porsche" Fernsehen: Arturo Toscanini, ein

Tornado am Dirigenten-Pult S. 16 Kultur: Kinder- und Jugendbuch-

esse in Bologna Ans aller Welt: Über Frankreich S. 7 leuchten weniger Sterne S. 18

### Thomson steigt bei Telefunken ein Beteiligung an Grundig fallengelassen / Einwand des Kartellamts gab den Ausschlag J. Sch./dos/Wb. Frankfurt Kartellamts den endgültigen Aus- 1,5 Milliarden Mark um. Und den

Der französische Staatskonzern Thomson-Brandt will zum 31. März eines der größten AEG-Sorgenkin-der, die Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH (Hannover), zu drei Vierteln übernehmen. Ein entsprechendes Abkommen in der Nacht zum Mittwoch unterzeichnet worden.

Damit hat sich das Blatt schneller gewendet als zu erwarten war. Bislang hatte Thomson-Brandt, mit 47 Milliarden Franc Umsatz (rund 16,5 Milliarden Mark) und 129 000 Mitarbeitern größter französischer Elektrokonzern, als künf-tiger Mehrheitsaktionär der Grundig AG in Fürth gegolten. Nachdem aber bereits der bishe-

rige Grundig-Partner Philips we-

nig Bereitschaft gezeigt hatte, sich von seiner 24,5-Prozent-Beteili-

gung an den Fürthern zu trennen,

gaben jetzt Einwände des Berliner

schlag. Thomson läßt das Grundig-Projekt fallen. Noch Ende Januar hatte Grundig seinerseits wegen der Verlobung mit Thomson die Absicht aufgegeben, Telefunken zu übernehmen. Gestern erklärte die Grundig AG, auf die Berliner Einwände anspielend: "Unter diesen gegebenen Umständen werden Grundig und Thomson den angestrebten Zusammenschluß nicht weiter verfolgen. Von beiden Seiten wird jedoch versichert, daß man Bemühungen um eine kooperative Zusammenarbeit in Zukunft verstärken wird.

Mit Telefunken erwerben die Franzosen zwar keinen ganz so "dicken Brocken" wie Grundig (mehr als 30 000 Mitarbeiter und rund 3 Milliarden Mark Umsatz). Doch mit seinen 4000 Beschäftigten setzt auch der Unterhaltungs-elektronik-Bereich der AEG rund

Thomson-Strategen geht es in erster Linie darum, neue Marktanteile zuzukaufen, um mit der Konzernproduktion auf höhere Stück-zahlen und damit in günstigere Kostenrelationen zu kommen. In Deutschland fertigt Thomson-

Brandt bereits Farbfernsehgeräte der Marken Saba und Nordmende sowie Phonogeräte der Marke Du-al Die TV-Produktion liegt bei et-wa 750 000 Stück pro Jahr, Telefunken fertigt rund 700 000. Vorteile verspricht das Zusammengehen auch im Geschäft mit Video-Rekordern: Thomson und Telefunken haben denselben japanischen Partner, die Victor Company of Japan (JVC). Was die AEG für ihre Ver-lust-Tochter bekommen wird, bleibt vorerst geheim.

Seite 2: Überlebenschance Seite 8: Rechnung ohne Philips Seite 11: Die einzige Sensation

### Positionen, nicht Posten

Von Herbert Kremp

Es wird wohl so sein, daß Franz Josef Strauß seinen gewichtigen Einfluß auf Richtung und Komposition des Bonner Regierens von München aus entfalten wird. Die leidige, stets mit einem gewissen Unterton vorgetragene Laienfrage: "Kommt er oder kommt er nicht", war nach der Wahl natürlich zu erwarten. Infolge Sieg und Kompetenz kann Strauß den Anspruch auf die Mitgestaltung der künftigen Politik erheben. Wer diese Dimension jedoch auf eine Postenfrage verkürzt, verkennt die Zeitzeichen.

Strauß hatte mit seiner beharrlich verfolgten Idee, der nach Sozio-Raritäten haschenden SPD die Realität einer tief in die Arbeitnehmerschaft einwirkenden Volkspartei der Normalität entgegenzusetzen, stupenden Erfolg. Zwei Drittel der DGB-Mitglieder in Bayern haben CSU gewählt. Auch in anderen Bundesländern, am auffallendsten in Nordrhein-Westfalen, wurde die gewohnte Laufrichtung der Wählerströme im Sinne der Union verändert – entsprechend den Gegebenheiten und entsprechend der Einsicht des jeweiligen Politikers in die veränderten Gegebenheiten. Solche Erfolge verpflichten – und berechtigen.

Da die Republik sichtlich in eine neue Ära eingetreten ist, steht bei den Koalitionsverhandlungen Programmatik, stehen also die auf längere Fristen bemessenen Sachinhalte des Regierens im Vordergrund. Dabei müssen sich Union und FDP gegenüber den Wählerströmen, die ihnen zugeflossen sind, identifizieren. Die Union ist, weit über ihre Position in der vergangenen Ära hinaus, zu einem Hoffnungsträger der breiten Mittelschicht inklusive der zugeströmten Arbeiterschaft geworden, die mit der Übersorge der einstigen Arbeiterpartei SPD für die neuen Protestpotentiale nicht mehr übereinstimmen konnte.

Das ist der Ausgangspunkt für die kommenden Jahre, mithin auch für die Koalitionsgespräche. Personenfragen treten demgegenüber zurück. Es geht nicht nur um eine Kabinettsneubildung.

### Überlebenschance

Von Hanna Gieskes

Partnertausch" bei Thomson-Brandt: Statt 75,5 Prozent an der Grundig AG will der französische Staatskonzern nun eine Mehrheitsbeteiligung von 75 Prozent an der Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH erwerben. Die Entscheidung fiel gleichsam über Nacht, und die Verwirrung ist beträchtlich. Was hat das alles zu bedeuten?

Der angeschlagenen AEG-Tochter Telefunken gewährt diese Übernahme eine vernünftige Überlebenschance, vorausgesetzt, das Bundeskartellamt in Berlin erhebt keine Einwände. Zwar gibt es offiziell noch keine Stellungnahme der Wettbewerbshüter, doch es darf angenommen werden, daß sie diese Fusion nicht untersagen: Der Anteil beider Unternehmen am deutschen Markt für Farbfernsehgeräte addiert sich auf vierundzwanzig Prozent, und das ist, verglichen mit den mehr als fünfzig Prozent, die nach dem ursprünglichen Plan ganz in der Hand von Thomson-Brandt und der mit 24,5 Prozent an Grundig beteiligten Philips gewesen wären, ein kleiner Fisch.

Das Bundeskartellamt darf diesen Partnertausch als Erfolg verbuchen. Es hatte die Betroffenen durch sein Abmahnschreiben wissen lassen, daß ihnen eine Untersagung dann sicher sei, wenn Philips an Grundig beteiligt bliebe. Zudem war bekannt, daß die von Grundig geplante Übernahme der Telefunken GmbH die Aussichten für Thomson-Brandt, sich mehrheitlich an Grundig zu beteiligen, verschlechtern würde, gleichermaßen freilich auch die Überlebensfähigkeit von Telefunken. Nun bleibt dem Amt der Vorwurf erspart, sowohl Telefunken umgebracht als auch die renommierte Grundig AG über den Rhein geschoben zu haben.

Doch was wird aus Grundig? Wird Philips stärker einsteigen, oder kommt es zu der vom bayerischen Wirtschaftsminister gewünschten Beteiligung von Siemens und Bosch? Das Verwirrspiel geht weiter.

### Genossenschelte

Von Carl Gustaf Ströhm

Nach ihrer Niederlage vom 6. März kommt für die deutschen Sozialdemokraten die bisher härteste Kritik aus den eigenen Reihen: Bruno Kreisky, Wiener Regierungschef und Vorsitzender der österreichischen Schwesterpartei, gab eine schonungslose Analyse für die Ursachen des Debakels der SPD – und ging gleichzeitig auf Distanz zu seinem deutschen Genossen.

Das mag sicher auch taktische Gründe haben. In Österreich stehen am 24. April Parlamentswahlen bevor. Kreisky möchte wohl nicht mit den deutschen Verlierern identifiziert werden. Zugleich aber zeigt sich, daß der österreichische Bundeskanzler vor allem eine strategische Linie verfolgt. Was Kreisky als neutraler Österreicher über die Notwendigkeit und Richtigkeit des NATO-Doppelbeschlusses sagte, kommt einer vernichtenden Kritik an der gesamten Sicherheitspolitik der SPD gleich.

Kreisky, der vor einigen Wochen in Washington die Lage seines Landes mit den Worten umschrieb: "Unsere geographische Position ist nicht gerade die einfachste", betonte jetzt, daß Entspannungspolitik in Europa nur bei einem Gleichgewicht der Kräfte möglich sei. Und daß die Sowjets es waren, die dieses Gleichgewicht durch ihre SS-20-Raketen massiv gestört haben.

Welcher deutsche Sozialdemokrat hat es in den letzten Monaten gewagt, eine auch nur annähernd so klare Position zu beziehen? Zwar betonte Kreisky höflich, er wolle nichts gegen Vogel sagen. Aber aus der Art und Weise, wie der Österreicher die Position Schmidts verteidigte, läßt sich unschwer erkennen: Von der Vogel-SPD hält Kreisky nicht allzu viel. Vielleicht veranlassen wenigstens die Worte des SPÖ-Chefs einige deutsche Sozialdemokraten zum Nachdenken.



Röslein spricht: Ich steche euch, denn ihr seid mir viel zu weich!
ZEICHNUNG HICKS / COPYRIGHT DIE WELT

### Luther und das Protokoll

Von Günter Zehm

In Bonn ist das Ondit in Umlauf, die Staatsoberhäupter der drei lutherischen skandinavischen Königreiche hätten ihre Teilnahme an der zentralen Lutherfeier der "DDR" in Ost-Berlin davon abhängig gemacht, daß auch Bundespräsident Karl Carstens komme. Jetzt wird aus dem Bundespräsidialamt bekannt, daß Carstens einer Einladung Honekkers zu dieser Feier nicht folgen würde. Möglicherweise geht damit ein Wunschtraum der SED den Bach hinunter: Luther als Vorwand für eine Art politischer Ostseewoche mit allem weltlichen Gepränge; die skandinavischen Könige und Königinnen als Staffage für eine Machtdemonstration der mitteldeutschen Kommunisten vor den Augen einer festlich gestimmten Öffentlichkeit.

Erleichtert werden indessen vor allem viele gläubige Luthe-raner in der "DDR" sein. Die kirchlichen Stellen drüben haben, soweit ihnen das möglich war, in der letzten Zeit immer wieder zu erkennen gegeben, daß ihnen im Lutheriahr gar nicht so sehr an allzu offiziellen Gästen aus dem Westen gelegen ist. Was sie ersehnen, sind schlichte, herzliche Begegnungen mit ihren Glaubensbrüdern aus aller Welt, kirchliche Feiern in Eisleben und Erfurt, in Magdeburg und auf der Wartburg, aus denen die Politik weitgehend herausgehalten werden soll. Falls der Bundespräsident sich darauf beschränkte, gleichsam als Privatmann an einem solchen Kirchenfest teilzunehmen, könnte das staatliche Protokoll sehr klein gehalten werden. Pein-

wahrscheinlich.

Es hat sich ja leider herausgestellt, daß offizielle Besuche hochrangiger Politiker aus der Bundesrepublik im anderen Teil Deutschlands und auch in den übrigen Ostblockländern offmals zu einer einzigen Serie von wohlprogrammierten Affronts geraten und daß der Schaden, der damit angerichtet wird, den eventuellen Nutzen weit übersteigt. So war es beim Besuch des Bundeskanzlers Schmidt Ende 1981, als der frei

lichkeiten wären weniger

gewählte deutsche Regierungschef von Honecker faktisch zum Komplizen des polnischen Militärputsches gemacht wurde. So war es auch beim Besuch von Karl Carstens in Rumänien, als die Ceausescu-Leute im Stile von Güstrow ganze Stadtbevölkerungen unter Hausarrest stellten und der Bundespräsident ernsthaft einen Abbruch der Visite erwog.

Bonn sollte aus derartigen Jorgängen endlich einmal Lehren ziehen und sein Protokoll im Hinblick auf Staatsbesuche im Osten um einige Überlegungen bereichern. Die wichtigste Einsicht muß sein, daß Staatsbesuche einschließlich sämtlicher Protokollfragen von den Erben der "Gro-Ben Proletarischen Revolution" außerordentlich ernst genommen werden und daß man sich deshalb bei ihnen nicht die geringste Lässigkeit erlauben darf. Alles sollte vorher genau festgelegt und später bis in die letzte Einzelheit hinein befolgt werden. Die im liberalen Westen so beliebten "Abweichungen vom Protokoll", mit denen man "Herz" und individuelle Eigenart beweisen will, schlagen im Osten regelmäßig fehl.

Zweitens muß man jegliche Illusionen über die Generosität und Gutmütigkeit der Gastgeber aufgeben. Ein Staatsbesuch allein macht noch lange kein gutes Wetter, und ein Wolf wird noch lange nicht zum Lämmchen, nur weil man ihm



wird, den eventuellen Nutzen weit übersteigt. So war es beim Besuch des Bundeskanzlers Schmidt Ende 1981, als der frei

Keine offizielle Begegnung in Ost-Berlin: Honecker, Carstens, König Carl Gustaf von Schweden (hier beim Begrübnis Titos)

FOTO: DPA

behaglich bei Kaffee und Kuchen gegenübersitzt. Der Schmidt-Besuch geriet nicht zuletzt deshalb zur Katastrophe, weil die westlichen Protokollfachleute einfach nicht mit all den Hinterhältigkeiten, die dann über sie hereinbrachen, gerechnet hatten, weder mit der Abriegelung Güstrows noch mit dem klebrigen Schlußbonbon, das der Staatsratsvorsitzende dem düpierten Kanzler in den D-Zug nachreichte.

Daraus folgt drittens, daß man - wenn man schon nicht in der Lage ist, Verstöße der anderen Seite im Vorfeld zu verhindern - sie keineswegs im nachhinein sanktionieren darf. Ein Staatsbesuch ist kein Wert an sich, er ist Teil eines kontinuierlichen politischen Prozesses, und er kann umgelenkt oder abgebrochen werden, wenn die Kontinuität gefährdet wird. Man möchte es heute bedauern, daß Karl Carstens in Rumänien nicht seinem richti-gen politischen Gefühl folgte, vorzeitig nach Hause zu fahren. Vielleicht hätte das eine reinigende Wirkung gehabt, und die neuesten Bukarester Repressalien gegen ausreisewillige Volksdeutsche wären unterblieben. Ein Erscheinen des deut-

schen Bundespräsidenten auf der zentralen staatlichen Lutherfeier der SED wäre schon deshalb falsch, weil es dort von ideologisch-politischen Fallstricken nur so wimmeln wird. Kein noch so gutes Protokoll könnte das ausräumen. Martin Luther wird in Ost-Berlin von Honecker weder als Gottesmann noch als deutscher Patriot gefeiert werden; man wird vielmehr den "frühbürgerli-chen Revolutionär" und den "Vorläufer des Sozialismus" hochleben lassen, und Carstens müßte sich bei jedem Cheerio fragen, ob er aus Höflichkeit in den Beifall einstimmen oder den Unfug doch lieber mit demonstrativem Schweigen übergehen sollte. Einer soliden neuen Deutschlandpolitik wäre damit gewiß nicht gedient, nicht einmal dem Wohlbefinden eventuell anwesender lutherischer Könige und Königinnen.

### IM GESPRÄCH Ruiz-Mateos

### Eine Biene entflog

Von Rolf Görtz

Numasa ist nur denkbar durch die Persönlichkeit von José Maria Ruiz-Mateos, seinen kreativen Eifer ohne persönliche Ambitionen, seine Großzügigkeit, seine unantastbare Ehrenhaftigkeit, seine unglaubliche Arbeitskraft – ein kühner Unternehmer, der Irrtimer begehen kann, der aber niemals etwas Unmoralisches tun könnte." Diese Charakteristik des gestürz-

ten Herrschers über das größte wirtschaftsimperium Spaniens nach der staatlichen Holding INI natürlich - trifft gewiß zu. Freilich, aus dem Munde des Präsidenten des spanischen Bankenverbandes, Rafael Termes, klingt die unerbetene Laudatio wie der Spruch auf der Kranzschleife des Siegers auf dem Grab des endlich Besiegten. Denn einer der Irrümer, vielleicht der schwerste Fehler, den der 52jährige Unternehmer beging, war der Griff nach der Grafenkrone im spanischen Bankwesen. Die Banken reagierten entsprechend unfreundlich gegenüber dem Außenseiter.

Das Haus, in dem Ruiz-Mateos 1928 geboren wurde, trug als einziges der armseligen, weiß gekalkten Gasse in dem andalusischen Fischerstädtchen Rota die vergitterten Fenster spanischer Achtbarkeit. Hinter diesen Fenstern schlug der junge José Maria Eltern, Geschwister und Nachbarn in endlosen Monopoly-Spielen. Und so wie beim Monopoly, so erwarb er später Stück für Stück seines Imperiums mit dem Würfel der Konjunktur. Auch dann noch, als der Boom des spanischen Wirtschaftswunders in der weltweiten Welle der Raissa unterging.

der Baisse unterging.

Ein Arbeiter, einer jener analphabetischen Philosophen, die dieses Land gelegentlich hervorbringt, lehrte den Jungen die unermüdliche Strebsamkeit der Arbeitsbiene zu achten. Und so erhob denn später der Konzernherr, der niemals Ferien oder Urlaub machte, der als strenggläubiger Katholik dennoch nicht die Sonntagsruhe einhielt, die fleißige Biene zum Symbol seines Reiches. Wabe für Wabe fügte



Nachruf aus der Bankenweit: G scheiterter Konzerngründer im

sich so zu dem mächtigen Biens stock Rumasa: Weinvertriebs sellschaften, die erste Bank en Kerte von Selbstbedienungsläh Reedereien, Hotel- und Kauffan ketten, Investmentfürmen, Gun stücksmaklereien. Bauuntene men, Banken, Handelshäuser

was auch immer zu haben war.
Sein eigenes Haus füllte er in
dem Leben von dreizehn Kinder
Als Mitglied der Laienorganisatin
Opus Dei stellte er dennoch eine
wesentlichen Teil seines persin
chen Einkommens der Kirche in
ihren Institutionen zur Verfügun
Als Unternehmer hat sich Rui
Mateos übernommen. Nieman
zweifelt daran. Er nutzte gen
auch die unvollständige Gesetze
bung seines Landes aus und de
Zustand eines Staates, der nich
vergessen darf, daß die rigone
Anwendung moderner Gesetz in
der Wirtschaft erst dann mößle
ist, wenn die wirtschaftliche En
wicklung dies auch erlaubt Bans
aber ist Spanien noch sehr wei
entfernt. Inzwischen hat Ruich
teos sich entfernt. Er ist nachledon gegangen, obwohl – nochpi
kein Haftbefehl wegen eines En
kursdelikts gegen ihn vorliegt

### DIE MEINUNG DER ANDEREN

WALL STREET JOURNAL

Die New Yorker Zeitung bemerkt sum
Wahlansenner

Helmut Kohls entscheidender Wahlsieg bietet vielfältigen Anlaß zur Zufriedenheit. Der westdeutsche Wähler hat den dreisten Versuchen Jurij Andropows, die Wahl zu beeinflussen, eine deutliche Abfuhr erteilt. Die Sozialdemokraten sind für ihren Flirt mit der extremen Linken zu Recht gründlich bestraft worden. In einer kritischen Zeit bleibt eine erfahrene, ausgeglichene Mannschaft im Amt.

HAARETZ

Die israelische Zeitung kommentiert unter dem Titel: "Helmut Kohl – ein erfolgreicher Mann":

Bundeskanzler Kohl symbolisiert den "modernen Erfolg" in der deutschen Politik. Die Reihe seiner so eindrucksvollen Erfolge erlaubt die Vermutung, daß es sich hier nicht um einen grauen Politiker aus Ludwigshafen handelt, sondern um eine Person, die sehr schnell die Position eines Staatsmannes von höchstem Format

#### WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE

Zar Volkszählung meint das Essener Bhati:
Ganz sicher gäbe es den Widerstand gegen die Volkszählung in diesem Umfang nicht, wenn er von den Grün-Alternativen und ihren Medien-Felfern nicht als trefflicher Anlaß entdeckt worden wäre, Aufstand und Ungehorsam gegenüber der illmacht Staat am praktischen Beispiel einzuüben. Man hat halt Phantasie in diesen Kreisen. Viel mehr Phantasie als in den Amtsstuben. Kein Mensch ist dort auf die Idee gekommen, daß eine Volkszählung Ängste wecken könnte. Es reicht eben nicht aus, so was im Gesetzblatt zu veröffentlichen. Man muß dem Bürger auch

geduldig erklären, wozu so en Volkszählung gut ist und daß mi den Daten nicht Unrechtes ge schieht. Dazu ist immer noch Zei Wenn die Leute wüßten, was si gefragt werden sollen, hätten si viel weniger Angst. Wird die Volk zählung abgesagt, sieht es so an als hätte der Staat ein schlechte Gewissen.

### Lübeder Nachrichten

Zar Netwahl in Hessen kommestist: Zeitung:

Börner ist jedoch überzeugt, da er gegenüber den Christdemokn ten am längeren Hebel sitzt. Es in Wirklichkeit jedoch nur ein bescheidenes Hebelchen. Denn i den nächsten Tagen steht dem Regierungschef das Ringen um de Landeshaushalt bevor. Eine Mehr heit dafür ist unwahrscheinlich Das geschäftsführende Kabinet könnte sich dann zwar über de Runden taktieren und Zeit gewinnen. Damit wird es sein Ansehei aber kaum aufbessern. Börner pell Neuwahlen an, weil, wie er set. Hessen eine parlamentarisch aber sicherte Landesregierung brauch Warum erst im Herbst?

### DIE PRESSE

Das Wiener Blatt kommentiert äufz gen Bruno Kreiskys nach der deuts

Wah:

Der SPÖ-Vorsitzende verband... seine relativ herbe Krint an den deutschen Genossen mid der Feststellung, er habe in Sachfragen mehr mit Franz José Strauß gemein, als man glaubs sollte, abgesehen von der Tatsack. daß der Bayer "noch viel radikler" für Kernkraftwerke eintre als er, Kreisky. Daß der Bundekanzler im gleichen Atemzug vehement für den Nachrüstungsbeschluß der NATO eintrat, ergändes Bild

## Die Sozialen Demokraten und ihre europäischen Erfahrungen welche Lehre ergibt sich aus Verstaatlichungs-Fehlschlägen und Wahlniederlagen? / Von Heine Berch

Welche Lehre ergibt sich aus Verstaatlichungs-Fehlschlägen und Wahlniederlagen? / Von Heinz Barth

Überall im In- und Ausland ist der Triumph Helmut Kohls als "sensationell" bezeichnet worden. Wir sind Optimisten genug, nicht zu glauben, daß dieser Sieg von Vernunft, Mäßigung und konzeptueller Klarheit, der dem erstaunlichen Differenzierungs-Vermögen der oft unterschätzten deutschen Wähler zu verdanken ist, eine Sensation genannt werden sollte. Es schmälert seine Tragweite nicht, wenn wir sagen, daß seine tiefere Bedeutung in der Entlarvung der inneren Schwäche der deutschen Sozialdemokratie liegt.

Denn es gibt die Mehrheit links von der CDU/CSU nicht, von der Willy Brandt nach der Hessenwahl sprach. Eine Mehrheit links von der Mitte hat es in der Bundesrepublik nie gegeben. Dieser Tatsache, die allein schon im Strukturwandel der Arbeiterschaft eine wichtige Ursache hat, trug die SPD ja auch in ihrer Godesberger Wende Rechnung.

Die Anpassung an die veränderten Umstände der Wachstums-Gesellschaft, die ihr dreizehn Jahre an

chen Vogel von den Linken aufgezwungen wurde, eine beträchtliche
Rolle. Aber diese Niederlage hat

der Macht eintrug, schien ihr zunächst leidlich zu bekommen. Nur
widerfuhr ihr das Unglück, damit
für die Soziologen, die BürokratieKraxler, die gewerkschaftlichen
Brettbohrer und die Fernsehmoderatoren attraktiver geworden zu
sein, als es ihr zuträglich war. So
fiel sie in die Hände von Leuten,
die mit dem Sozialismus von
Schrot und Korn nichts gemein
hatten. Die Kanalarbeiter starben
langsam ab. Die Neo-Sozialisten
mit den geschlitzten Jacken rückten unaufhaltsem nach.

Das Debakel der SPD ist nicht ein Zufallsergebnis des 6. März. Es war schon fest eingeplant, seit sich Helmut Schmidt im Herbst zum Rücktritt entschloß, weil er keine Möglichkeit mehr sah, den tiefen Riß zu kitten, der sich zwischen den sozialdemokratischen Pragmatikern und den irrlichternden ideologischen Libellen aufgetan hatte. Gewiß spielte die Unberechenbarkeit des Wirtschafts- und Sicherheits-Programmes, das Hans-Jochen Vogel von den Linken aufgezwungen wurde, eine beträchtliche

tiefer liegende Wurzeln. Sie ist nur zum Teil hausgemacht. Sie bestätigt die existentielle Krise, die quer durch den europäischen Sozialismus läuft.

Udeologen begannen mit ihrem Zerstörungswerk an der britischen Arbeiterpartei früher als die kontinentalen Sozialisten. Demgemäß ist hier der Prozeß der Auflösung weniger als zwei Jahre nach sei-

nem Triumph von 1981 hat Franco-is Mitterrand jetzt zur gleichen Stunde wie Vogel bei der Entscheidung um die französischen Rathäuser einen Avis der sozialistischen Wähler erhalten, die ihm in Scharen davonliefen. Es war eine pünktlich ausgestellte Quittung für die Wirtschaftsmisere, zu der die Politik der Verstaatlichungen führte. In jeder fortgeschrittenen Industrie-Gesellschaft hat die Masse der Arbeitnehmer und der Klein-Betriebe einen Status erlangt, für den soziale Sicherheit ein vordringliches Problem ist. Das erklärt, warum in Nordrhein-Westfalen viele SPD-Anhänger, auch und gerade Arbeiter, die CDU wählten. Das erklärt auch, warum von Mitterrands Ministern sieben bei den Kommunal-Wahlen durchfielen.

Und das erklärt ferner, warum Labour sich eine Wahlniederlage nach der anderen einhandelt. Die

Zerstörungswerk an der britischen Arbeiterpartei früher als die kontinentalen Sozialisten. Demgemäß ist hier der Prozeß der Auflösung am weitesten fortgeschritten. Die Abwanderung zur sozialliberalen Mitte muß sich unweigerlich beschleunigen, sobald Margaret Thatcher die Zeit für gekommen hält, Neuwahlen anzusetzen.

Eine offene Frage ist auch, wie

lange sich Spaniens Sozialisten der absoluten Mehrheit erfreuen werden, die sie im Oktober eroberten. Dem gemäßigten Premierminister Felipe Gonzalez droht nicht nur von demagogischen Gewerkschaftsführern Gefahr, wenn er überspannte Erwartungen der Massen nicht erfüllen kann. Er hat in seinem Vizepräsidenten Guerra, den er nur mühsam zum Eintritt in die Regierung überreden konnte, einen Gegenspieler im eigenen Kabinett, der zu den entschiedenen Systemveränderern gehört.

Die Spaltung des Sozialismus in Pragmatiker und Systemveränderer ist ein europäisches Phänomen. Überall zeigen sich Risse im Ge-

mäuer, die kein marxistischer 💆 tel mehr verkleistert. Willy Brand ist auf der falschen Fährte, wenne meint, die SPD durch die Integra tion der Grünen und des verlor nen KP-Haufens wieder mehr heitsfähig machen zu können 50 ist die Einheit der sozialen Demekratie nicht zu bewahren. Det Randgruppen auf der äußerstell Linken fällt vielmehr die Aufga zu, als Auffangbecken für die nich integrierbaren Kräfte des Sozialismus zu fungieren. In den Länder denen diese Kläranlage fehlt England, die Bundesrepublik, net erdings auch Spanien - schreite die Gangräne des gemäßigten St zialismus unaufhaltsam fort.

Es gibt keinen Ersatz für der Druck von links, der die Einheit der Sozialdemokratie zusammerhält. Doch diese Erkenntnis ist den Männern noch nicht aufgegangen die heute in der SPD das Sage. haben. Solange sie den Weg nurck nach Godesberg nicht finden, wird die Reise durch den Wüstensmid der Opposition für sie zu einer her gen und beschwerlichen Wanderung werden.



58 Donney

## هكذا حدناتهل

# log Ein Plädoyer für die Volkszählung Grass sprach von einem "hyster Grass sprach von einem "hyster

on MATTHIAS WALDEN

euich brach in mir ein Verdecht gegen mich selbst auf. der schon lange gekeimt hatmiligslos anachronistisch Afgios und toricht dem regauend, der mich mit Fischem bedroht Bin ich engelnde Sensibilität ge-enhöchsten Risiken wehrlos fahren und Perfidien aus-

dem Stichwort Datenstelle ich eine offenbar zeitungemäße beziehungs-se unzeitgemäße gähnende zeweile und, wie mir signaliwird, masochistische Gleichtigkeit an mir fest

s interessiert mich micht: Ob, theiter konsel Geburtstag Geburtsort, Kör-Cheiterter konsel Geburtstag Geburtsort, Kör-Cheiterter der der Bote Geburtstag, Geburtsort, Körcheiterter kontent geöße, Gewicht, Haarfarbe,
rdegang, Abstammung, Meinech so der dem mach in gesäußerungen, Zigarettenkontark ittimasa ich gespeichert oder Vergleichbeelischaften, die in gespeichert oder ausgewertet
kette von Schallen.
herderenn Hotel mallenfalls erstaunt mich die Be-

harderenn. Hotel millenfalls erstaunt mich die Be-tetten. im estmenberptung, ich könnte irgendwel-tieben mikkereien im staatlichen Instanzen so nen beritagen in staatlichen Instanzen so tion Panken la Statement and alle diese vas auch immer alche mit mit machen. Die Absieht Sein auch eines liage fragefreudigen Volkszählung ein Leben von descheint mit als sinnvoll und statt die Mitchest der Zeit gehend – blankes tis Mitglied der Las nit der Zeit gehend – blankes pas Der Stellie er isetzen vor ihr zu empfinden, regentlichen Teil er isetzen vor ihr zu empfinden, hen Frederichen Tell and eich überhaupt nichts gegen hen Englichmen einzuwenden

aren Institutionen zur eine angemessene Beschei-latens übernomme heit oder Zeitnot könnten mei-latens übernomme Auskunftsbereitschaft begren Wersielt daran E. Blutgruppe, Rhesusfaktor, weifelt daran E. Auskunftsbereitschaft begrenuch die anvolkting. Blutgruppe, Rhesusfaktor,
ung seines Linde pergewichtszu- oder abnahme,
unstand eines State immer man mehrt wissen zu
ergeberen darf, das en, stelle ich gern zur Verfüutwendung medens g. Und ich frage mich ohne die
er Witte nach ers einen, wie solches oder ähnlidektung die auch wendet werden könnte und
ber al. Spannen mehren das jemand wollen sollte. her in Spanier nowences we we we not neffered inswisches um das jemand wollen sollie.

os ech entient Evahrscheinlich miß ich mich on regarden obsolingwöhnen, für eine bedenklion Huffleiehl west Bereitschaft zur Selbstpreisgaursdeinets gegen im prädestiniert zu sein, die sich
drastischsten darin ausdrückt,
3 ich auch nahezu unempfind gegen das gerichtlich geneh-

JER Applyte Abhören meines Telefons re, falls es jemals zu einem entechenden Verdacht gegen mich winnen sollte. Ich habe nichts zu tike them at strbergen. Im übrigen lege ich en blaten miss ich das ist, wie ich weiß, ein hant Bares somelimmer Affront gegen den Zeitenst der Leute wäst – sogar Wert darauf, daß drinfragt verder, solend Tatverdächtige bei gravierenel unique Auss un Risiko für die Sicherheit des chiang signag, seates oder bei Gefahr für Leib that her Stated Leben anderer, möglichst un-züglich telefonisch angezapft den. Alarmiert wäre ich, wenn annehmen müßte, daß diese Binahme eines Tages absolut un-etzlich und überhaupt nicht an sit in Branishr möglich sein sollte.

merchant sie der iespeicherte Zahlen ren mich nicht"

the state of the s reference delle ber nzulegen – zwar mit jenem un-it date baren Zähneknirschen, das is gestallichen und daher verbreitet nefer aber doch auch einsichtig im maten met der Unumgänglichkeit. Daß n Dans weit se Zahlen gespeichert werden er bann auf zus irgendweichen Computerhiraen wieder shrufter sind, with mich nicht im geringsten.

ioch niemals kam ich bei Befra-1911: PREVigen für statistische Zwecke auf Gedanken, nach einem Datenutzmann zu rufen. Was ich hiridan pu ht sagen will, sage ich ohnehin ht und was als Auskunft von mir erzwungen werden kann, er-scheint mir im Labyrinth der EDV als unerheblich

In den Augen besorgter Daten-schützlinge wird es wahrscheinlich als Perversion gelten: Ich fühle mich auf eine beglückende Weise frei in der Ordnung, in der ich lebe und die ganze Datenspeicherei konute mir einzig und allein dadurch suspekt werden, daß ich ei-nen vermeidbaren Kostenaufwand zu Lasten der Steuerzahler fürchte. wenn die Computer überfüttert

Günter Grass hat einen Entsetzensschrei ausgestoßen: "Diejenigen, die während der letzten Jahre Anlaß zum Protest sahen", könnten gewiß sein, "daß ihr Protest in Wort und Bild gespeichert, also ab-rufbar ist." Allein schon von Berufs wegen sah auch ich in den vergangenen Jahren Anlaß zu manchem Protest, doch wäre es mir eine Ehre, wenn ich wüßte daß er der Speicherung oder gar – noch besser! – des häufigen und langfristigen Abrufes für wert befunden würde. Das würde mir als Datenvermeintlicher Daten-Lethargie zur Folge. Doch im Bereich solcher Unrechtsvermutung habe ich noch nichts wirklich Greifbares und Schwerwiegendes erfahren.

Abscheu bei den Datenschutz-Bewußten wird erregen, daß ich Einzelfälle von Mißbrauch, die entsprechend geahndet würden, nicht ganz ausschließe und dennoch denke, man dürfe den Nutzen der EDV-Technik zum Schutze der Bürger nicht in der Regel preisgeben, nur weil die ungute Ausnah-me sich einmal ereignet hätte. Es gibt ja Datenschutzgesetze, die aus meiner Sicht von imponierender Strenge sind.

Es drohe, so führte Günter Grass es der Öffentlichkeit vor Augen, "ein neues, lautloses, ein zuverlässig dienstbares System, das vorgibt, den Bürger zu schützen, in-dem es ihn entmündigt".

Da bin ich nun wiederum überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit, denn ich frage mich, wieso Daten, die von mir gespeichert werden, 21 meiner Entmündigung führen? Es



500 800 Volksbefrager sollez 56 Fragen stellen

Bankguthaben erscheinen. Prestiezinsen abwerfend: Vermehrung des Protestkapitals.

Natürlich hat Günter Grass eine bestimmte Richtung des Protestie-rens im Auge, zu der ich weniger geige, Dort aber, wo er Bedrohlich-keit durch Datenspeicherung wahrnimmt, ist etwas anderes Bebei Straßendemonstrationen führten oft zu Tumulten, glitten ins Kriminelle ab, eskalierten zu Gewalttätigkeit und führten durch harmlos erscheinende Vorstadien in manchen Fällen bis auf die Friedhöfe. Terror ist nur wirksam zu bekämpfen, wenn seinen Anfängen gewehrt wird, und mir ist jeder überflüssige Speichervorgang und jedes substanzlose Abrufen solcher Daten keber als ein einziger krankenhausreif oder gar zu Tode Gebombter, zumal ich einsehe, daß tausend Daten gespeichert werden müssen, um zwei zur Abwendung von Unheil wichtige

Unheimlich, ja Anlaß zu schärfstem Protest ware für mich nur, wenn es zu nachzewiesenem Datenmißbrauch käme. Gesinnungsschnüffelei mit nachtelligen Folgen für einen unschuldig datengespeicherten Bürger hätte bei mir fehlt mir, so muß ich gestehen, an Phantasie, die Datenbanken als Folterbank des Intimen oder als Schlachtbank der Menschenwürde zu erkennen. Ich bin bereit, Günter Grass so weit zu glauben, daß auch über ihn schon eine Unzahl von Daten irgendwo gespeichert und abrufbar ist. Doch konnte er, der Mündige, seine Warnung, seinen Protest, ja sogar seinen Aufruf zum Ohren darbieten, ohne durch Mikroprozessoren und deren tücki-sche Handhaber in seiner Freiheit auch nur andeutungsweise beeinträchtigt zu sein.

FOTO: FOTOREPORT

Es fürchtet, daß die "Omnipo-tenz" dieses "Systems" die "Demo-kratie zu Tode schützen könnte". Omnipotenz? Allmacht solcher Art ist nur in Diktaturen und Despotien anzutreffen. Speicherung der Bürgerdaten hebt doch die Grundrechte bei uns nicht auf, nicht ein-mal die Gesetze oder Verordnungen. Aus der Sicht derer, die sich ständig verfolgt und gefährdet se-hen und sich damit ihr Leben vermiesen, erscheint es sicherlich als aberwitzig: Ich ertappe\_mich bei einem ungebrochenen Vertrauen in unseren Rechtsstaat, dessen Unvollkommenheiten ihn mir nicht weniger glaubwürdig erscheinen lassen als seine Perfektionen.

Grass sprach von einem "hysterischen Sicherheitsbedürfnis" und meinte nicht das seine, sondern fürchtet sich vor "Rasterfahndung. Datenbank, Lauschangriff" dem "elektronisch abtastfähigen Personalausweis". Letzterer ist bei mir und gewiß auch bei ihm in Ordnung und meiner möge abgeta-stet werden, so oft die Fahndung nach Gewalttätern das nützlich erscheinen läßt. Was ist los mit mir? Bin ich ein Untertan, eine Spätund Fehlzündung vergangener Epochen?

Der "Übereifer des Staates", von dem Grass spricht, hat viele Gewaltverbrecher dennoch nicht ver-hindern können, was mir die Vermutung nahelegt, das Raster könnte immer noch nicht eng genug, die Datenbank nicht ausreichend ge-speist, mancher Lauschangriff fahrlässig versäumt worden sein. Ob mein Ausweis bei einem Grenz-übertritt oder bei einer Flugreise vom Kontrollierenden intensiv betrachtet oder von einem Gerät ab-getastet wird, ist mir völlig egal. Das Abtasten ziehe ich sogar vor, weil es Zeit spart – vor allem die

Freiheitliches Wohlgefühl plus Sicherheitsempfinden

Man habe, so meint Günter Grass in seiner elektronisch bedingten Atemnot, der Sicherheit den Vorrang vor dem Recht des Bürgers auf Schutz seiner Persönlichkeit gegeben. Was aber nützte mir der Schutz meiner Persönlichkeit vor einem Datenspeicher, wenn meine Sicherheit dadurch vernachlässigt würde? Vor die Wahl gestellt, mei-nen Ausweis elektronisch abtasten zu lassen oder im Düsenclipper plötzlich einem Maskierten mit einer Handgranate gegenüberzusit-zen, entscheide ich mich ohne zu zögern oder nach meiner staatsbürgerlichen Würde zu fragen für den Ausweis-Computer. Auch scho-nungslose Selbstprüfung führt mich zu keinem anderen Resultat als einem freiheitlichen Wohlge-fühl plus weitgehendem Sicherheitsempfinden.

Hingegen hege ich die mit-menschliche Vermutung, daß die Mikroneurotiker auf ihrer panischen inneren Flucht vor den Datenbänken ein beklagenswertes Leben führen. Es ist wahrschein-lich ein herbes Los, sich immer verfolgt zu fühlen, selbst dort, wo nur Name, Geburtsdatum und Wohnadresse gespeichert und ge-gebenenfalls abgerufen werden. Abhilfe erscheint mir jedoch als kaum erfindlich. Die Vorführung meiner eigenen Gelassenheit, ja Fröhlichkeit angesichts der Daten-Prozeduren, wird die Leiden der psychisch und autosuggestiv EDV-Geschädigten nicht nur nicht lindern, sondern - was mir aufrichtig leid tut – sogar vermehren: Man-gelndes Feingefühl gegenüber den staatlichen Elektronenrechnern steigert, so nehme ich an, in ihren Augen das Risiko. Denn wir alle miteinander müßten ja, so wie sie es sehen, unverzüglich Widerstand leisten. Da fehlt ein jeder, der sich dafür überhaupt nicht interessiert, oder gar gewillt ist, die zu erwartenden harschen Einwände gegen sein Bekenntnis der Daten-Ignoranz, lächelnd zu übergehen.

Und da Datenschutz für mich nicht primär Schutz vor Daten, sondern Schutz durch Daten ist, würde ich mich gern als Datengei-sel zur Verfügung stellen: mit der Bereitschaft, doppelt so viele Daten über mich speichern und dafür die des Günter Grass aus den Computern tilgen zu lassen. Nur fürchte ich, die Behörden und er selbst würden so humorlos sein, sich darauf nicht einzulassen.



Eln Blick in die Zukunft auf der ITB: Der Urlaub wird per Bildschirm gebucht

### Der Reisezug gerät ins Stocken

Von G. BRÜGGEMANN

ie Internationale Tourismus Börse (ITB) in Berlin, große Schau des Fernwehs und der Urlaubssehnsüchte, erweist sich auch in diesem Jahr als ein Erfolg. Während die einst rasanten Zuwachsraten im Reiseverkehr sich auf Stagnationsniveau abge-schwächt haben, schlägt die Berli-ner Messe noch einmal Rekorde. 1620 Aussteller aus 118 Ländern stellen sich und ihr Urlaubsangebot bis Freitag noch in den Hallen unter dem Funkturm aus. Mehr als 14 000 Fachbesucher erwartet die Messeleitung und dazu viele tau-send Berliner, die sich für acht Mark Eintritt vom künstlichen Südseezauber beeindrucken lassen können oder auch nur an den Ständen von Harz und Bodensee das Pensionszimmer für die Sommerfrische buchen wollen.

Die Tourismus Börse ist allerdings mehr als eine reine Schau zum Vergnügen der Berliner. Hier präsentiert sich ein Wirtschafts-zweig, der im vergangenen Jahr weltweit rund 650 Milliarden Dollar umsetzte, ein Wert, der im Welthandel nur vom Erdöl übertroffen wird und größer ist als die Summe aller militärischen Ausgaben. Auch auf diese Weise dokumentiert der Tourismus sich eindrucks-voll als höchst zivile Invasion. Für viele der 118 Länder, die sich in Berlin präsentieren, sind die Einnahmen aus dem Tourismus eine wichtige und oft die einzige Devisenquelle.

Vierzig Milliarden Mark für Urlaub im Ausland

Daß solch wichtige Ausstellung nunmehr schon zum 17. Mal in der alten deutschen Hauptstadt stattfindet, hat seinen guten Grund. Ne-ben den Amerikanern sind die Deutschen die größten Geldausge ber für Urlaubsreisen. Rund 40 Mil-liarden machten deutsche Urlauber im vergangenen Jahr für ihre Ferien allein im Ausland locker. Das waren allerdings zwei Prozent weniger als noch im Jahr zuvor. Insgesamt, so scheint es, ist die Zeit der rasanten Wachstumsraten im internationalen Tourismus vorüber. "Er verharrt auf hohem Niveau", stellt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in einer Analyse anläßlich der ITB fest. Langfristig aber bleibe der Tourismus eine Wachstumsbran-

Solche Zukunftschancen freilich trösten selten über die Misere der Gegenwart hinweg, die nun auch in die einstmals so heile Welt der deutschen Reiseindustrie eingebrochen ist. Eine Branche, die sich jahrzehntelang um das Auf und Ab von Konjunktur und Beschäftigung praktisch nicht zu kümmern brauchte, sieht sich plötzlich mit den ökonomischen Realitäten konfrontiert. Fragt man die Manager

der großen deutschen Tourismus-Firmen nach dem Geschäftsverlauf in diesem Jahr, so zeigen sie branchentypischen Optimismus, um dann im Hinterzimmer ihrer Messestände unfeine Kraftausdrücke zu gebrauchen, um den schlechten Stand der Dinge anschaulich und wahrheitsgemäß zu beschreiben.

Diese Entwicklung ist allerdings

nicht wie ein Naturereignis herein-

gebrochen. Die Reise-Intensität ließ schon im vergangenen Jahr nach, wie die Lust auf teure Auslandsreisen. Das bedeutet nicht, daß das Urlaubsvergnügen seinen Spitzenplatz in der Prioritätenliste der Konsumwünsche verloren hätte. Aber die Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit hat sich spürbar vergrößert. Davon schei-nen in diesem Jahr offenbar besonders die Reiseveranstalter betroffen zu sein, deren Geschäft im vergangenen Jahr schon um 2,5 Prozent schrumpfte. In den ersten beiden Monaten dieses Jahres kam es zu ganz unerwarteten Buchungsausfällen für den kommenden Sommer, die nach einer Schätzung der angesehenen Fachzeitschrift

"FVW - Fremdenverkehr Interna-tional" zweistellig sein sollen. Auf

das ganze Jahr gesehen, rechnet

das Blatt mit einem Rückgang von

rund acht Prozent.

Auf den Ständen und in zahllosen Sitzungen, Konferenzen, Parties, die zur offenbar unvermeidlichen Begleitung großer Messen gehören, war dies denn auch der wesentliche Gesprächsgegenstand. Werden späte Bucher die frühen Rückstände ausgleichen können? Große Hoffnung setzten die Tourismus-Manager auf den Wahltag am 6. März. Viele potentielle Kunden, so meinten sie – um eine exogene Ursache für den unerklärlichen Geschäftsverlauf zu finden -, hätten in Unsicherheit über den Wahlausgang die Urlaubsentschei-dung, die früher immer schon im Januar oder Februar fiel, noch aufgeschoben. Es handele sich dabei doch schon von den Summen her. um die es geht, um eine bedeutende Familieninvestition. Und tatsächlich meldete das Deutsche Reisebüro aus seiner Frankfurter Zentrale an den Berliner Messestand, die ersten Tage dieser Woche hätten die höchsten Buchungsergebnisse des Jahres gebracht.

che Kenntnisse über die erwartete Kundenzahl nötig und wichtig, da-mit sie rechtzeitig entscheiden können, wieviel Kapazität sie vorrätig halten müssen. Sie chartern ja lange im voraus Flugzeuge und belegen Hotelbetten, die sie bezahlen müssen, wenn sie sie nicht rechtzeitig abbestellen. Bei den Fluggesellschaften können Verträge mit vier Wochen Frist gekindigt wer-den. Manche Fluggesellschaften, von denen die meisten ohnehin rote Zahlen schreiben, haben sich von den Veranstaltern schon "ins Risiko nehmen lassen", wie das Malte Bischoff, Geschäftsführer

Für die Reisemanager sind sol-

der Lufthansa-Tochter "Condonannte, das heißt, daß sie auch kürzere Kündigungsfristen akzeptieren als die vereinbarten. Sie fürchten dennoch umfangreiche Kündigungen, wenn die Urlaubsbucher nicht in den nächsten Wochen in Scharen in die Reisebüros

Das Geschäft mit dem Urlaub ist deswegen so riskant, weil es sich bei der Ware Ferien um eine hochst verderbliche Sache handelt. Sie ist nicht lagerfähig. Ein Sitz in einem Flugzeug, der beim Abflug leer ist. ein Hotelbett, in dem nicht geschlafen wird, können nicht noch einmal belegt werden. Würden sie nicht beizeiten abbestellt, müssen sie verlustreich bezahlt werden oder sie werden in Sonderangeboten verschleudert, was oft genug

Die Hochsaison bereitet besondere Probleme

In diesem Jahr aber rechnet kaum jemand mit einem größeren Spätbuchergeschäft, auch wenn Paul Lepach, Chef der Touristik Union International (TUI), die mit ihren Marken wie Touropa, Scharnow, Tigges, Hummel oder Transeuropa der größte Anbieter am deutschen Markt ist, dazu sagt: "Zusammengezählt wird erst am Jahresende." Und sein Kollege Dieter Mussler vom zweitgrößten Anbieter NUR Touristik ergänzt. das Jahr habe doch gerade erst angefangen.

Aber hier ist wohl nicht nur kon-junktureller Einfluß wirksam. Die Zurückhaltung der Kundschaft, die den Tourismus-Managern schon manche schlaflose Nacht bereitet hat, ist nämlich strukturiert und wird wohl auch dann noch Kummer bereiten, wenn die Zeiten wieder besser sind. Es wird ziemlich übereinstimmend davon berichtet, daß sich Vor- und Nachsaison recht gut verkaufen ließen. Gemieden wird bisher die Hochsai-Zeit der großen Schulferien, die Reisezeit der Familien. Hier wird ein Strukturproblem der Branche sichtbar, für das es noch nicht einmal im Ansatz Lösungsmöglich keiten gibt: die Unfähigkeit der Veranstalter, familiengerechte An-gebote zu machen. Und Wolfgang Matz, Geschäftsführer von Hapag-Lloyd Reisebüro GmbH, räumt denn auch ein: "Da könnte was dran sein."

Aber noch ein anderes Problem macht den Reisesirmen in diesem Jahr Sorgen: Die stark verbesserte Nachfrage nach Automobilen signalisiert ihnen ein vermindertes Geschäft. Sie wissen aus Erfahrung: wer sich einen neuen Wagen gekauft hat, will damit auch erst einmal in die Ferien fahren. Bei den heutigen Autopreisen hat er für eine andere Art der Urlaubsreise ohnehin meist kein Geld mehr.

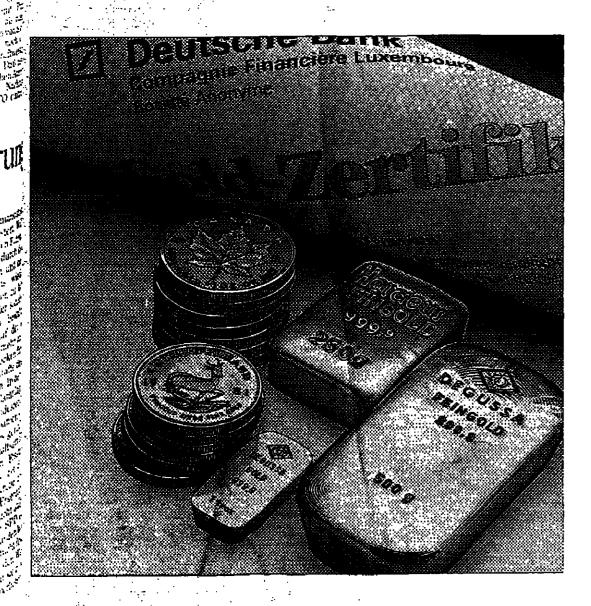

## Wie gut Sie mit Gold beraten sind,kommt darauf an, wo Sie es kaufen.

Gold könnten Sie überall kaufen, wo es angeboten wird: als Münzen, als Barren oder als Zertifikate. Das wäre aber zu leicht, um richtig zu sein.

Denn wie jede Geldanlage hat Gold seine besonderen Stärken, die man kennen muß. Sie hängen von der Menge ab, die Sie erwerben, und wie langfristig Sie Ihre Geldanlage sehen. Und davon wieder hängt die Form ab, in der Sie Gold kaufen. Denn zwischen Münzen und Zertifikaten

zum Beispiel gibt es eine Menge Unterschiede.

Wie bei jeder anderen Anlageform helfen wir Ihnen natürlich auch beim Verkauf.

Wir beraten Sie über die richtige Anlage in Gold – ob im In- oder Ausland – als Teil Ihrer Geldanlage insgesamt. Nutzen Sie deshalb unsere große Erfahrung, auch wenn Sie kein Konto bei uns haben.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.

**Deutsche Bank** 

### Grüne blieben vor Gericht ohne Erfolg

BERND LAMPE, Kiel Kurz vor der schleswig-holsteinischen Landtagswahl zogen die Grünen erst einmal vor Gericht, um, wie sie meinten, ihre Aus-gangsposition für den kommenden Sonntag zu verbessern. Sie wollten auf dem Wahlzettel nicht auf Platz sieben, sondern an vierter Stelle stehen. Wenige Tage vor der Wahl wies das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Beschwerde zurück Vor den Grünen auf Rang sechs steht die "Demokratische Grüne Liste", in der sich die ökologisch Gesinnten zusammenfanden die wie das einstige Aushängeschild der Grünen, Altbauer Baldur Springmann, der Partei nach dem Linksruck den Rücken kehrten. Auch gegen die "Demokratische Grüne Liste" klagten die Grünen

gestrichen sehen. Dabei ist sich die Partei "Die Grünen", die im Grunde aus zwei Organisationen besteht, selbst nicht grün. Nach monatelangen Geburtswehen fusionierten "Die Grünen" mit der "Grünen Liste Schleswig-Holstein" (GLS-H) in letzter Minute Mitte Dezember vorigen Jahres. Unter dem Dach "Die Grünen" blieben die Parteien "Die Grünen" und die "Grüne Liste Schleswig-Holstein" als eigenstän-dige Arbeitsgemeinschaften beste-

vergeblich. Sie wollten das "Grün"

im Namen der Konkurrenzpartei

Der Zweckehe wurde der Krankenschein gleich mit in die Wiege gelegt. Zu groß sind die ideologi-schen Unterschiede zwischen der linken Partei "Die Grünen" und den gemäßigteren ökologisch Ge-prägten der "Grünen Liste", die schon 1978 in die Kreistage von Steinburg und Nordfriesland an der Westküste einzog. Als der Ge-schäftsführer der Grünen, Jürgen Oetting, nach diesen Querelen im Dezember 1982 seine Partei verließ, stellte er fest, eine Fusion sei "eine einzige Lüge und taktisch kalkulierbarer Wählerbetrug". Die alten Gegensätze, die in den Fusionsverhandlungen so stark aufeinanderprallten, daß es auf einem gemeinsamen Parteitag zu tumultartigen Szenen und Beschimpfungen kam, bestehen noch immer. Auch die Feststellung eines Delegierten, der sagte: "Von 100 wissen doch nur noch drei, was hier läuft", gilt noch heute; denn die mühsam erarbeitete gemeinsa-me Wahlplattform enthält mit ihren Kompromissen viel Spreng-stoff für die Anhänger beider Richtungen, der mit Sicherheit nach der Landtagswahl gezündet wird. Sollten "Die Grünen" in den Kieler Landtag einziehen, wollen sie ein Bündnis, aber keine Koalition mit der SPD anstreben. Sie kündigten auch an, daß sie einen schriftlichen Tolerierungsvertrag einer eventuellen SPD-Minderheitsregierung ablehnen. Die Fra-ge, ob die Grünen am Sonntag die Fünf-Prozent-Hürde überspringen können, gilt als offen. Sie erhielten bei der Bundestagswahl zwischen Nord- und Ostsee 3,4 der Erst- und 5,2 Prozent der Zweitstimmen.

### Krankenhäuser klagen gegen Gesetz

Mehr als 30 kommunale, private und kirchliche Krankenhäuser haben gegen verschiedene Vorschriften des 1981 noch von der SPD/ FDP-Koalition verabschiedeten Krankenhaus-Kostendämpfungs-gesetzes Verfassungsbeschwerde eingelegt. Der Hauptgeschäftsführer der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft, Ewald Hinderer, wies im Gespräch mit der WELT darauf hin, daß das Gesetz unter anderem Kliniken und Ärzte verpflichte, Prüfungsaus-schüssen die Krankenunterlagen vorzulegen und auch Auskünfte über den einzelnen Behandlungs-fall zu erteilen. Dadurch solle die Wirtschaftlichkeit der Krankenhauspflege überwacht werden. Diese aufwendige Überprüfung verstößt nach Auffassung der Be-schwerdeführer gegen den verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, zumal be-reits nach geltendem Recht die Wirtschaftlichkeit der Krankenhäuser mit Hilfe der Bundespflegesatzverordnung überprüft wird.

# Engholm und Probleme mit der eigenen Partei

Sozialdemokraten schlagen vor der Wahl maßvolle Töne an

Der Frage nach einem möglichen Bündnis mit den Grünen weicht Björn Engholm aus. Für den schleswig-holsteinischen Spit-zenkandidaten der SPD stellt sich das Problem so nicht. Er hält es lieber mit Hans-Jochen Vogel, der seinen Kontrahenten Helmut Kohl in der "Elefanten-Runde" im Fernsehen vor der Bundestagswahl auch ohne Antwort ließ. Forscher geht es da der Oppositionschef im Kieler Landtag, Klaus Matthiesen, an: "Die Grünen sind eine Gefahr für die Stabilität des parlamentarischen Systems."

Diplomatisch dagegen verhält sich der Landesvorsitzende Gün-ther Jansen. Der rechnete jetzt mit Bezug auf die Bundestagswahlen vor. Die CDU habe mit rund 312 000 Zweitstimmen ihre Mög-lichkeit voll ausgeschöpft, die SPD sei mit 730 000 Stimmen unter dem Erreichbaren geblieben - aber: SPD, Grüne und FDP insgesamt hätten es auf 940 000 Stimmen gebracht. "Ein großes Wählerpotential", frohlockte er am späten Diens-tagabend in der Holstenhalle zu Neumünster an der Seite von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, "groß genug, um die 33jährige Herrschaft der CDU in Kiel zu bre-

Der mögliche Koalitionspartner in spe, die Nord-FDP unter Uwe Ronneburger, hörte solche Töne höchst ungern, wenn Sozialdemokraten so selbstherrlich mit liberalen Wählerstimmen umgehen. Denn auch die FDP muß um jede Stimme kämpfen und sagen, nur ihr Wiedereinzug in das Parlament an der Kieler Förde sichere Björn Engholm auch den Stuhl des Mini-sterpräsidenten.

Ob Engholm, Jansen oder Schmidt - sie alle betonen, wie schwer sie die Niederlage in Bonn getroffen hat. Da steckt aber nicht nur Bekennermut dahinter, sondern auch taktisches Kalkül. So zieht denn der ehemalige Bundes-kanzler – nicht nur auf dem heimischen Klavier ein Könner – mei-sterhaft die Harmonielehre hervor. Er erinnert an die 120 Jahre alte Geschichte der Sozialdemokraten, zitiert Lassalle und Bebel, rührt an den Stolz mit Erinnerungen an schleswig-holsteinisches Urgestein wie den früheren Kieler Oberbürgermeister Andreas Geyk (Schmidt: "Welch eine sozialdemo-(Schmidt: "Weich eine sozialdemo-kratische Potenzi"). Und schließt in die Hymne sogleich "meinen Minister ein, den Björn Engholm – norddeutsch, direkt, notfalls quer-köpfig, loyal, kein Jasager, ein Mann ist das, ein standfester Kerl".

Da rücken die tausend Anhänger in der Holstenhalle noch ein bißchen näher zusammen und schwellen über vor Stolz. Das ist die Stimmung, die die Sozialdemokraten zwischen Ost- und Nordsee für den 13. März brauchen.

Aber so unscharf das Fotoportrāt des Spitzenkandidaten ist, der auf vieltausend Wahlplakaten pfeife-kauend nachdenklich-sinnend auf

WILM HERLYN, Neumänster die Bürger schaut, so unscharf die Bewertung einer rot-grünen Koali-tion in der SPD selbst ist, so uneinsichtig ist die Partei auch in ande-ren Fragen. Etwa in Sachen Schu-le: Ausgerechnet auf dem Spezial-gebiet Engholms, dem ehemaligen Bundesbildungsminister. spricht sie mit vielerlei Zungen. Engholm sagte zu, er wolle zwar die Gesamt-schule als gesetzliche Regelschule, aber wo Streit darüber aufflammen sollte, da wolle er dann doch lieber verzichten. Vier Gesamtschulen wolle er errichten. Aus dem Munde des SPD-Schulexperten im Landtag, Joachim Lohmann, hört sich das ganz anders an: Der forderte ganz unverblümt gleich zwölf Ge-samtschulen und handelte sich damit eine scharfe Zurechtweisung Engholms ein.

Schwierigkeiten hat Engholm auch mit seiner Schattenmannschaft. Außer dem Finanzexperten Kurt Hamer und Klaus Matthiesen kennt keiner im Land die übrigen



vier Damen und die beiden Herren. "Als Touristen herzlich willkommen", unkt Wirtschaftsminister Jürgen Westphal (CDU). Engholm weicht landespolitischen Themen eher aus, als daß er sie aktiv an-

Die SPD im nördlichsten Bundesland, durch die noch der Geist von Jochen Steffen weht, schlägt eher maßvolle Tone an: Die "politischen Leitlinien", im vergangenen Sommer formuliert, werden im Wahlkampf kaum erwähnt. Die harschen Forderungen nach "so-fortigem Einfrieren des Verteidigungshaushaltes. Verstaatlichung der Schlüsselindustrie oder langfristiger Ausstieg aus der Kern-energie" wurden schon im Programm zur Landtagswahl entschärft - was nicht heißt, daß die Kieler Genossen sie vergessen hät-ten. Aber offensichtlich erscheint es ihnen jetzt nicht opportun, die Bürger mit solch überspannten Forderungen zu verschrecken.

Im Gegenteil: Selbst die Sozialdemokraten reden nicht mehr laut von einer Stillegung des Kernkraft-werkes Brunsbüttel oder über einen Baustopp des KKW Krümme und sogar Brokdorf soll an das Netz angeschlossen werden, wenn "die Entsorgung gesichert ist und sofern der Strom überhaupt gebraucht wird\*.

Solche Formulierungen entsprechen der Denkart des Björn Eng-holm, eines Realisten links der Mitte. Dem 43jährigen ist bewußt, daß ihm nach dem 13. März eine schwere Zeit bevorsteht: Die Auguren s er nicht kegie rungschef wird, sondern von der kommenden Woche an die barte Bank der Opposition drückt.

### Rommel: Datenschutz nur Vorwand

Experten betonen Notwendigkeit der Volkszählung / Name wird nach Zählung gelöscht

Von E. NITSCHKE

# it keiner Volkszählung hat man sich bisher in Deutschland so schwergetan, wie mit der, die nach dem Beschluß des Bundes-Kabinetts nun, wie vorgesehen, am 27. April 1983 über die Bühne gehen soll.

Der Anlauf der Bundesregierung begann im Herbst 1978 mit dem Entwurf eines Gesetzes über eine Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung", in dem ein Zählungstermin 20. Mai 1981 vorgesehen war. Vom Bundestag wurde das Gesetz, über alle Parteien hinweg, einstimmig verabschiedet

Auch der Bundesrat war einstimmig der Auffassung, daß dieses Gesetz notwendig und unverzichtbar sei. Kern der beginnenden finanzpolitischen Auseinandersetzung war die Frage, ob der Bund sich nach Artikel 106 des Grundgeset-zes, der die finanzielle Beteiligung bei Mehrbelastung der Länder durch Bundesgesetze regelt, an den Kosten "angemessen" beteiligen müsse.

Fast fünf Jahre lang währte der Kampf. Ende 1979 wurde vom Bundesrat der Vermittlungsausschuß angerufen, der eine Finanzzuweisung von 4,30 Mark je Ein-wohner an die Länder und Ge-meinden empfahl, was der Bund ablehnte. In der Folgezeit wurden, um die Kosten zu senken, zehn "Kürzungsmodelle" entworfen, die teilweise so radikal waren, daß das Ziel einer Volkszählung mit diesem knappsten Fragegut nicht mehr erreichbar schien. Zu Beginn der 9. Legislaturperio-

de des Bundestages versuchte man es erneut, diesmal war der Zäh-lungstermin 19. Mai 1982 vorgeshen, wieder vergeblich. Der Innenausschuß des Bundestages sprach sich dann am 28. Oktober 1981 für ein "reduziertes Zählungspro-gramm nach Modell IA" aus. Im März 1982 schließlich wurde das Volkszählungsgesetz im Bundestag mit den Stimmen aller Parteien verabschiedet. Der Bund sagte den Ländern Finanzhilfe zu: Für jeden Einwohner erhalten sie 2,50 Mark. Bei Gesamtkosten, die die ge-schätzten 371 Millionen Mark sicherlich, wenn auch wenig, über-steigen werden, bleiben für Länder und Gemeinden noch genug Eigenkosten übrig. Aber auch sie brauchen dringend zur Planung aktuelle Zahlen und Fakten - die sogenannte "Fortschreibung" der Zahlen der letzten Volkszählung von 1970 ist voller Tücken.

#### Eine Million "Schwund"?

So hat schon diese letzte Zählung erwiesen, daß in der Bundes-republik Deutschland 860 000 Personen weniger lebten, als das die Statistik damals auswies und als man es per "Fortschreibung" glaubte sagen zu können. Bei einer Wohnungszählung von 1968 ergab sich ein Fehlbestand von 714 335 Wohnungen gegenüber der "Fortvornergegangerepublik ausgegangen wird, dann gilt es als fast sicher, daß eine Mil-lion dabei sich nach der Volkszählung als "Schwund" herausstellen werden. Die Auswirkungen solcher Mißweisungen sind unübersehbar. Der Leiter des Statisti-schen Landesamtes in Hessen, Helmut Troeger, hat in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht, daß vom Bund an die Europäische Gemeinschaft Summen für Einwohner abgeführt werden, die gar nicht vorhanden sind - und das seit Jahren.

#### Gebühren für "Verweigerung"

Daß eine Volkszählung eine "Schnüffelaktion" sein könnte, bei der rund 500 000 ehrenamtlich und nur mit kleinem Salär aufwand-sentschädigte Frager dem Bürger hinter den Kühlschrank sehen soll-ten – daran hatte bisher noch nie-mand gedacht. Die erste Volkszählung im Deutschen Reich fand 1871 statt, ab 1875 alle fünf Jahre, unterbrochen durch Kriegs- und Krisen-zeiten. Zwischen den beiden Weltkriegen gab es dieses Ereignis vier-mai, 1919, 1925, 1933 und 1939. Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-de 1946 gezählt, in einer "Bundesrepublik Deutschland" dann 1950, 1961 und 1970. Nach den Empfeh-lungen der Vereinten Nationen und europäischer Gremien, denen die Bundesrepublik ausdrücklich zustimmte, sollte der Zähl-Rhyth-mus "alle zehn Jahre" sein, und zwar in Jahren mit der Endziffer Null Die Bundesrepublik war dann die einzige große Industrie-nation der Welt, wie der Präsident des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden, Franz Kroppenstedt, feststellt, die sich einige Jahre lang daran nicht hielt, beziehungsweise nicht für gesetzliche Vorschriften sorgte. Die nun vorliegende gesetzliche Grundlage regelt auch die Ge-bühren für eine "Verweigerung" der Auskunfte. Dafür hat der Gesetzgeber im März 1982 eine Strafe wegen "Ordnungswidrigkeit" bis zu 10 000 Mark vorgesehen.

Insgesamt wird jedem Bürger im "Wohnungs- und Haushaltsbogen" 1983 eine Liste von 13 Fragen zum Komplex "Wohnung" vorgelegt, wobei hier unter anderem nach Art der Heizung und Art der Kochmöglichkeit Auskunft erbeten ist, ob es Bad und Dusche gibt, ob die Toilet-te sich innerhalb der Wohnung be-findet. Es folgen vier "Gebäudeangaben", hier soll unter anderem angegeben werden, in welchem Jahr ein Haus gebaut wurde und ob es mit öffentlichen Mitteln ge-fördert worden ist. Abschließend folgen 19 Fragen im "Haushaltsbogen" nach Staatsangehörigkeit, Religion, Vorhandensein weiterer Wohnungen in der Bundesrepu-blik und Berlin (West), Schulabschluß, Lehrberuf oder "ausgeübter Tätigkeit".

Die Kritik an der Volkszählung, wenn sie sich überhaupt auf die zeiner Punkte ein nen sieben Jahre. Wenn heute von einer Bevölkerungszahl von 61 Mil-lionen Einwohnern in der Bundes-Frage Hinterhältigkeit vermuten und auf "Überflüssigkeit" plädie-ren. Und die Statistiker können bei jedem Einwahd auf die vielen Streichungen verweisen, die sie schon im jahrelangen Ringen um den Fragenkatalog vorgenommen haben. Schließlich gilt die Erkundigung nach den Pendler-Strömen der sachgerechten Verkehrsplanung die Erkundigung nach der Schliebildung für die richtige Verteilbret von Bildungsstütten. teilung von Bildungsstätten.

Die Befürchtung, daß Datenschutzbestimmungen bei der Volkszählung außer acht gelassen werden könnten, ist durch einen sehr prominenten und nicht im Verdacht der Parteilichkeit stehenden Mann entkräftet worden. Hans-Peter Bull, Bundesbeauftragter für den Datenschutz, hat in ter für den Datenschutz, hat in Bonn versichert, daß alle Antwor-ten, ob auf dem "Wohnungs- und Haushaltsbogen" für jedermann oder dem "Arbeitsstättenbogen" für die Betriebe, ausschließlich für statistische Zwecke verwendet würden. Bulls Büro: "Bei der Vollen" bulls beweht bein Bürter Volkszählung braucht kein Bürger zu befürchten, daß seine personen-bezogenen Daten mißbraucht wer-

#### Bull: Kein Mißbrauch

Manfred Rommel, Präsident des Deutschen Städtetages und Ober-bürgermeister von Stuttgart, von der Struktur her nicht eben eine Persönlichkeit, deren Aussagen sich zu Trond orientieren hat den sich am Trend orientieren, hat den von den "Grünen" und verschiedenen Gruppierungen in allen Bun-desländern propagierten Boykott der Volkszählung einen "offenen Rechtsbruch" genannt. Rommel: "Ich registriere die geplanten Ak-tionen mit gewisser Sorge, denn den Initiatoren scheint es weniger um die Gewährleistung des not-wendigen Datenschutzes, vielmehr um eine Demonstration gegen den Rechtsstaat zu gehen." Dessen Funktionsfähigkeit solle offenbar dadurch in Frage gestellt werden, daß die Ausführung eines vom Deutschen Bundestag einstimmig beschlossenen Gesetzes unmöglich gemacht werden soll. Fünf derartige statistische Großzählungen sind seit 1945 in Deutschland durchgeführt worden, eine Verletzung der statistischen Gebeimhaltungspflicht sei dabei nicht vorgekommen. Rommel läßt auch das Argument des Namensmißbrauchs nicht gelten. Name und Anschrift auf den Fragebögen müßten laut Statistik-Gesetz sofort gelöscht werden, "wenn ihre Kenntnis für die Durchführung der Zählung nicht mehr erforderlich ist".

Und das Statistische Bundesamt, das sich schon nicht mehr traut, seine 13 Jahre alten Zahlen zur Basis für Gesetze zuzuliefern, insofern also "befangen" ist, stellte fest: "Der Umfang des Fragebones der Volkszählung 1933 ist gegens der Volkszählung 1983 ist ge-genüber 1970 um etwa die Hälfte reduziert. Besonders sensible Frakommen, 1970 noch gestellt, oder nach dem Gesundheitszustand,

### Scheidungsrecht verstößt zum Teil gegen Verfassung

dpa, Karlsrahe

dpa, Karlsrahe

Bei einer Ehescheidung müssen

Anordnungen zum Versorgungs

ausgleich die persönliche Situation

berücksichtigen. Dies hat der ännte Senat des Bundesverfassungenrichts in einem Grundsatzurteil se tont und deshalb entschieden, das der entsprechende Paragraph

1587b Absatz 3 BGB in seiner ausschließlichen Form verfassungs widrig sei.

widrig sei. Das Bundesverfassungsgeich sehränkt damit die Vorschrift ein schränkt damit die Vorschrift ein daß bei einer Scheidung eine sofer tige Beitragszahlung zur Altersicherung des geschiedenen Ehepartners ausnahmsios angeordnet werden kann. Denn diese Beiträge zur Alterssicherung können nach Ansicht der Verfassungsrichter zu einer erheblichen wurtschaftlichen Belastung des Ausgleichsverpflichteten führen. Dies geite insbesondere dann, werm die Zahlungsschein re dann, wenn die Zahlungswe-pflichtung mit dem Zugewinnau-gleich, Unterhaltsverpflichtunge, gielen, Unternansverpruchtungen der notwendigen Beschaffung und Ansstattung einer zweiten Woh-nung sowie der durch die Ehesche-dung ausgelösten Prozeßkostenba zusammenfalle. Das Verfassung gericht, das mit dieser Entsche dung den Beschwerden von dri geschiedenen Ehemännern statt gab und damit OLG-Entscheidungen teilweise aufhob, betonte: D vom Gesetzgeber vorgesehenen Härteregelungen reichten nich aus, um verfassungsrechtliche Be denken auszuräumen.

Dem Gesetzgeber warfen die Karlsruher Richter vor, daßerande re, gleichermaßen geeignete und weniger einschneidende Formen des Ausgleichs hätte eröffnen mis-zen. Der von den Ersktinnen des sen. Der von den Fraktionen de SPD und FDP ursprünglich in Bundestag eingebrachte Entwin eines Gesetzes zum Versorgung-ausgleich habe Lösungsmöglich-keiten empfohlen, etwa das "erwei-terte Splitting" und den verstärkten schuldrechtlichen Versorgungs-

Die Entrichtung von Beiträgen zur Begründung von Anwartschaft ten in einer gesetzlichen Rentenwe. sicherung verletzte den Grundsh der Verhältnismäßigkeit Auchsel le diese Form des Versorgungsaus gleichs nicht das einzige Mittel da den angestrebten Ausgleich a bewirken.

Den Gesetzgeber hätte nach Ausicht der Karlsruher Richter nichts daran gehindert, bereits im Gesetzgebungsverfahren des Ersten Elerechtsreformgesetzes im Jahre 1975 von der ausnahmslosen Anordnun des Versorgungsausgleichs abzuge hen. Damit verstoße die getroffen Regelung in der Fassung des Pan graphen 1587b Absatz 3 Satz 1 BCB durch ihre Ausschließlichkeit ge gen das Rechtsstaatsprinzip und s

ilso verfassungswidrig. (Aktenzeichen: 1BvR 1908/79 u.; Beschluß vom 27. Januar 1983)

### Südwest-SPD rügt Parteispitze

XING-HU KUO, Stuttgat Nach der Niederlage der SPD in der Bundestagswahl hat der Ladesvorsitzende der baden-wird tembergischen Sozialdemokraten Ulrich Lang, herbe Kritik an de Führungsspitze in Bonn geäußet In einem Brief an die Kreis- und Ortsvereinsvorsitzenden der Süd-west-SPD rügte der Eppler-Nach-folger, ohne allerdings Namen zu nennen, die Bonner Parteiführung mit den Worten: "Die Bundestag wahl ist vor allem in der Wit-schaftspolitik entschieden worden Die SPD hat als Partei in den letz ten Jahren erst die wirtschaftspoltische Diskussion verngchlässig dann die Themenführerschaft a diesem Feld verloren und endlich im Wahlkampf überwiegend w noch auf die alten Konzepte z rückgreifen können.

Lang empfiehlt dem gescheiteten SPD-Kanzlerkandidaten Han-Jochen Vogel, jetzt "den dringen notwendigen Neuanfang der Burdespartei zu organisieren".

DIE WELT (usps 603-580) is published daily except sundays and holidays. The substriction price for the U. S. A. is US-Dollar 365.00 per annum. Second class postage is paid at Englewood. N.J. U7631 and at additional price ing offices. Postmaster: Send address clarges to German Language Publications, Mc. 550 Sylvan Avenus, Englewood Ciffs N.J. U7632.

## Kommandeur Wegener vermißt Stil und Form beim BGS

ROLF TOPHOVEN, Bonn Der Posten an der Wache wirkte leicht verwirmt, als der Besucher sagte: "Ich möchte zum Kommandeur..." Nach einer Schrecksekunde verstand er: "Ach, Sie wol-len zu Herrn ..." So geschehen vor einigen Monaten vor dem Schlagbaum eines Grenzschutzkommandos. Dienstgrade waren offenbar nicht erwünscht. Beileibe kein Einzelfall im Bundesgrenzschutz. Denn Stil und Form im Dienstalltag des BGS sind in den letzten Jahren weitgehend verlorengegan-

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund steht die Herausgabe eines "Kleinen Knigge" für "Stil und Form" im Grenzschutzkommando (GSK)-West in Bonn. Initiator dieser Aktion: Der Kommandeur des GSK, Ulrich Wegener, 1977 weltberühmt geworden durch die Operation der von ihm aufgebauten Antiterrortruppe GSG 9 auf dem Flughafen von Mogadischu. Motiviert hat Wegener die Tatsache, "daß den jungen BGS-Beamten oft

mehr beigebracht werden!" Was noch alarmierender ist: Einsatzstärke und einst hochgelobte BGS-Tugenden, Kameradschaft, Ausbildung im Team des Verbandes, wurden Zug um Zug abge-baut. Unter den politischen Maßnahmen der vergangenen sozial-li-beralen Ära degenerierte die einst schlagkräftige Truppe zu einem Verband von "Einzeldienstlern in Moosgrün". Der BGS-Beamte un-serer Tage ist darauf programmiert und als Polizeivollzugsbeamter i. BGS entsprechend ausgebildet (s. WELT vom 22, 2, 83). Truppendienst war Innenminister Gerhart Baum verpönt, "Verschulung" lautete die Parole. Wenn im Bundestag von der alten Regierung der Verbandscharakter des BGS beschworen wurde, waren dies stets nur Lippenbekenntnisse.

Mit zu verantworten hat diese Demontage des Verbandscharak-ters die Gewerkschaft der Polizei (GdP). Seit der laufbahnrechtlichen Angliederung des BGS an die Polizeien der Länder startete die GdP ihre Angriffe gegen den Grenzschutz Ihr war sein Konzept von "Führern und Geführten" su-spekt. Kein Wunder also, daß GdP-Zeitungen lautstark jene Medien feierten, die - wie vor einigen Monaten eine Hamburger Massen-Illustrierte – "demokratiefeindliche Bestrebungen einzelner aber Ein-flußreicher" im BGS darstellten. Doch zum Glück gibt es im BGS noch Männer und Kommandeure, die von ihrem Auftrag her wotidie von ihrem Auftrag her moti-viert sind; für die ein Befehl noch

ein Befehl ist, und die zu seiner Ausführung nicht erst, wie es einmal einer von ihnen formulierte, den Gewerkschaftssekretär fragen wollen". Diese Gruppe von BGS-Offizieren hat sich bisher mit Erfolg geweigert, die innere Aus-zehrung des Grenzschutzes auf Kosten seiner Einsatzfähigkeit mitzu-

Die Neuorientierung des BGS zählt zu den dringendsten Maßnahmen der Regierung Kohl im Spek-trum der inneren Sicherheit. Denn die Gegner einer solchen Umorientierung schlafen nicht. Schon geriet Kommandeur Ulrich Wegener ins Schußfeld der GdP-Postille "Deutsche Polizei". Das Zielobjekt Wegeners "Knigge". Ein früherer GdP-Sprecher strickte bei der Illustrierten "Stern" mit an einem vor sachlichen Fehlern strotzenden Bericht über angebliche Vorfälle bei der GSG 9.

Die Absicht, die sich dahinter verbirgt, ist leicht zu erkennen. In zwei Jahren geht der derzeitige In-spekteur des BGS, Karlheinz Ampft, in den Ruhestand. An der Personalbörse wird Ulrich Wege-ner für die Nachfolge gehandelt. Dies mit allen Mitteln zu verhindern, scheint das Ziel gewisser Kreise in der GdP zu sein. Denn Wegener würde als Inspekteur auf eine überdachte, den Erfordernissen unserer Tage entsprechende Struktur des BGS-Verbandes drin-

Das hieße: Verbesserung der Ausbildung und Ausrüstung sowie der Stärke. Das hieße aber auch: deutliche Hervorhebung des Ver-bandscharakters. "Manches im BGS muß neu angefaßt werden", sagte Wegener gegenüber der WELT, "nicht im Sinne früherer Formen, sondern im Sinne einer modernen verbandsmäßig geführten Polizeitruppe, die allen Lagen und Aufträgen im Rahmen der inneren Sicherheit gewachsen ist. Derzeit können wir unseren Auftrag nur mit Schwierigkeiten und nur zum Teil erfüllen."

Da derart klare Konzepte vielen in der GdP verdächtig sind, "schießt" man sich schon jetzt ein, lange vor einem eventuellen Sprung Wegeners auf den Chefses-sel im BGS. Diese Methode ist erprobt und bewährt: Der Chef der Grenzschutzfliegergruppe, Leitender Polizeidirektor Erwin Knorr, geriet vor mehreren Jahren eben-falls ins Kreuzfeuer der GdP und der ihr geneigten Medien. Zwar wurde er in seiner Ehre als Offizier qua Gerichtsentscheid rehabilitiert, wurde jedoch nicht mehr das, was er ohne die gegen ihn entfesselte Kampagne geworden wäre: nămlich Kommandeur eines Grenzschutzkommandos ralsrang).

DELTAS MEDALLION-BUSINESS-KLASSE VON FRANKFURT NACH ATLANTA. LUXUS OHNE AUFPREIS.

Die Medallion-Business-Klasse ist Deltas spezielle Klasse für Geschäftsleute. Sie kostet viel weniger als der Erste-Klasse-Tarif und ist ideal für Geschäftsreisen ab Frankfurt. In ruhiger Atmosphäre können Sie arbeiten oder entspannen. Die Getränkekarte bietet Cocktails, erlesene Weine und Liköre. Darüber hinaus haben Sie eine höhere Freigepäckgrenze. Und all das ohne Aufpreis.

Delta fliegt an 5 Tagen in der Woche – außer dienstags und donnerstags - nonstop von Frankfurt nach Atlanta. Ab Atlanta fliegt Delta weiter nach 80 Städten in den USA. Nehmen Sie Delta

nach Atlanta, und ohne die Fluggesellschaft zu wechseln, erreichen Sie Ihr Reiseziel an der Ostoder Westküste.

Für Informationen und Buchungen wenden Sie sich an Ihr Reisebüro oder rufen Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer 06 11/ 23 30 24, Telex 4 16 233, an. Das Delta-Buchungsbüro ist in der Friedensstraße 7, 6000 Frankfurt/Main A: DELTA

Tarife und Flugpläne konnen ohne vorherige Ankündigung geändert





auf dem Wahltermin im September



# Begen Verk Der taktische Kampf um den Neuwahl-Termin

Ahordouppen des in der bessischen Landespolitik steine in der bessischen Landespolitik berucksicht de bescheiteng Börner durch CDU und Schalt der Bucksteine gekommen. Beide Parteien Beite Buckstein beschaftschalt des geschäftschlicht und des beschäftschlicht des geschäftschlichten des beschäftschlichten des geschäftschlichten des geschäftschl Widness and Formers Versuch, and Widness and Landbelt sozialdemokratische

schlierillichen Pon Lansbelt sozialdemokratische Liausbelt sozialdemokratische Liausbelt sozialdemokratische Liausbelt sozialdemokratische Liausbelt sozialdemokratische Liausbelt sepolitik zu markieren, ist damit dat bei einer Scheik sescheitert. Lige Bei einer Scheik sescheitert. Lige Bei einer Scheik Ahlaß für die innenpolitische Zucherung den Erschlie bind und Fraktion der SPD geweden kann. Dem den den den der Beschluß von Vorners auf flahmsle bind und Fraktion der SPD geweden kann. Dem des jeuwahlen in Hessen für den 25. sieht der Verfassingene erneuten Urnengang der hes Belasitung des Mischen Wähler sollen die Verhältstein führen Diet seine erneuten Urnengang der hes Belasitung des Mischen Wähler sollen die Verhältstein führen Diet seine Landtagswahl vom 26. Septempflichtung mit der er vergangenen Jahres entstanziellen, Unterhältsteine der in den Landtag eingezo-Ausstatung eine der in den Landtag eingezo-Ausstatung eine bereine der in den Landtag eingezo-Ausstatung eine bereine der in den Landtag eingezo-Ausstatung eine bereine haben sieh nur zu einer dung den Beschweit sichen Fast auch keine Koalition, dung aus erlosten ber präche zustande gekommen. Die gen tentweise auch der präche zustande gekommen. Die gen tentweise auch der prüchte einem haben sieh nur zu einer dung den Beschweiten haben sieh nur zu einer dung den Beschweiten haben sieh nur zu einer dung den Beschweiten ber beschragen bereiterklärt. Die gen tentweise auch Du zur Bildung einer großen Kowen Geschragen aus, um verfassung isterpräsidenten Börner in der Den: Gesetzgebe sichen Landtages Anfang Dezemne. Gleichermaßen ger Ausmitzung einer Möglichkeit, des Ausgliche känne die die hessische Verfassung einne. gleichermaßen er zwar zurückgetreten, aber un-wertiger einschnecktie die hessische Verfassung ein-des Ausgleichs hätte.

Amt geblieben. Mit ihrer Bereitschaft zu Neuwahlen hat die SPD jetzt einer For-

derung nachgegeben, die sowohl die CDU als auch die im Landtag nicht mehr vertretene FDP seit Beginn der Legislaturperiode immer wieder gestellt haben. Gleichzeitig ist sie von einer Zusage abgerückt, die Holger Börner und Fraktionschef Horst Winterstein noch im Januar ausdrücklich bekräftigt hatten: Sie würden in Zusammenhang



mit den Haushaltsberatungen in die von den Grünen geforderten "Grundsatzgespräche" über die hessische Landespolitik eintreten. Damit ist die Basis der rotgrünen Zusammenarbeit in Hessen zerbro-

Die Grünen konterten mit

schweren Vorwürfen gegen die SPD. Sie hätten es mit einem "unehrlichen Verhandlungspart-ner zu tun gehabt", der nun "Verrat an seinen eigenen Aussagen" übe. Gleichzeitig schlugen auch so-fort die alten Anwälte der Grünen im linken Parteienspektrum Laut. Für die Jusos meinte deren Landesvorsitzender Norbert Schüren, den Grünen hätten ernsthafte Sachangebote" im Rahmen der Haushaltsgespräche gemacht werden müssen. Eine Fortsetzung der Reformpolitik" sei auf Dauer nur durch eine Annäherung von SPD und Grünen zu verwirklichen. Und für die Liberalen Demokraten er-

Lewental, mit dem Versäumnis einer Einigung hätten SPD und Grüne "schuldhaft die Gefahr heraufbeschworen, daß in Hessen eine CDU-Regierung...gebildet wer-

Aber Kritik kam auch und besonders von der Union, die, so Landesvorsitzender Walter Wallmann, iede innere Rechtfertigung für den von Börner genannten Zeitpunkt von Neuwahlen vermißt. Nach Meinung der hessischen CDU sollte nicht erst am 25. September, sondern noch vor der parlamentarischen Sommerpause, also bereits im Juni gewählt werden. Nur weil die SPD glaube, durch einen späten Wahltermin "partei-taktische Vorteile" erringen zu konnen, sei sie bereit, die krisenhafte Situation des Landes zu ver-

Wallmann schloß nicht aus, daß

es künftig auch zu einem gemein-

samen Abstimmungsverhalten von

CDU und Grünen gegenüber Börners Regierung kommen werde, und kündigte an, daß die CDU-Fraktion "zu gegebenem Zeit-punkt einen Auflösungsantrag für den Landtag einbringen wird". Damit ist auch die Strategie schon offenkundig, mit der die CDU in den bevorstehenden hessi-schen Wahlkampf geht. Sie will dem angeschlagenen Börner keine Chance lassen, sich von dem letzten Niederschlag zu erholen. Dabei ist sie sogar bereit, die positiven Effekte eines späteren Wahlter-

mins zu ignorieren: sinkende Ar-

ein mögliches Erstarken der wie-

derauferstandenen

den Haushaltsberatungen jenen Raum verschaffen, der auch eine Auswertung im Wahlkampf ermög-licht. Besonders die CDU mit ihrer starken Verankerung in Städten, Gemeinden und Kreisen soll dabei einer Zerreißprobe ausgesetzt werden, denn für Börner ist die Rückkehr zu stabilen sozialdemokratischen Mehrheiten an die Voraussetzung gebunden, daß die SPD der CDU "die Vertrauensbasis in den Rathäusern" wieder abjagen kann. Darauf ist der hintergründige Hinweis des Ministerpräsiden-ten gemünzt, die Verwaltungen brauchten für ihre Aufgaben "finanzielle Hilfen des Landes", und auch die Verbände und frei ge-meinnützigen Träger seien auf die schnelle Verabschiedung des Haushaltes angewiesen Ein anderer Wink ist auf den linken Flügel berechnet: Mit ihrer Stimme für die SPD könnten die Wähler dem Lande Hessen dazu verhelfen, "im Interesse der demokratischen Machtbalance ... ein Gegenge-wicht gegen Bonn zu bilden" und so den "absoluten CDU-Staat" zu verhindern.

Der Konter kam von den Grünen: Um einen "Block gegen Bonn" zu bilden, brauche die SPD keinen Umweg über Neuwahlen zu gehen. Den könne sie haben, wenn sie sich mit den Grünen über eine "Neuorientierung der Landespolitik" einige. Dann, so Sprecher Jan Kuhnert, könne auch über den Haushalt gesprochen werden, und sogar die Wahl eines Ministerpräsibeitslosenziffern im Sommer und denten Holger Börner durch die

### Für eine Kirche frei von Ideologien

Der Papst mahnt Rebellenpriester und Präsidenten / Eine Bilanz der Mittelamerika-Reise

Von WERNER THOMAS

Als Johannes Paul II. letzten Freitag auf dem Sandino-Flughafen Managuas begrüßt wurde, reichte er auch dem bärtigen Kulturminister und Priester Ernesto Cardenal die Hand. Der Marxist zog seine schwarze Baskenmütze und kniete nieder. Mit ausgestrecktem Zeigefinger mahnte der Mann aus Rom: "Du mußt deine Situation mit der Kirche ins reine bringen." Ein Lächeln ging über die

Lippen des Markisten. Nachmittags, als der Papst vor 500 000 Gläubigen auf dem Platz des 19. Juli die alternative linke Volkskirche scharf kritisierte, war Ernesto Cardenal unter jenen protestierenden Regierungsvertretern zu entdecken, die ihre rechte Faust ballten und "alle Macht dem Volke" (poder popular) skandierten, selbst während der heiligen Kommunion. Es war die Antwort des rebellischen Priesters auf die Mah-

nungen am Vormittag. Nach der Rückkehr in die costa-ricanische Hauptstadt San José berichtete der Papst seinem Gastgeber Lajos Kada, dem aus Ungarn stammenden Nuntius für Costa Rica und El Salvador, er sei schokkiert gewesen. Eine so respektlose Behandlung wie in Managua habe er bisher nirgendwo erlebt. Auch nicht in sozialistischen Staaten.

Bei seinem Panama-Besuch einen Tag danach verurteilte Marcos Gregorio McGrath, der Erzbischof dieses Landes und einer der liberalsten Kirchenführer des Kontinents, das provokative Verhalten der Sandinisten. McGrath: "Zusammen mit allen Kirchen Lateinamerikas und der Welt müssen wir unsere Verwunderung bekunden." Die herzliche Begrüßung in Pana-ma sei "eine Art Wiedergutmachung für das, was gestern geschehen ist". Die zu einer Messe versammelte Menge, etwa 100 000 Menschen, spendete brausenden

#### Viele soziale Probleme

Panama zählte neben Costa Rica, Honduras und Belize aber auch zu den problemloseren Stationen der strapaziösen einwöchigen Papst-Reise durch eine der explosivsten Regionen der Welt. Für Panama blieb dann auch eine unpolitische Predigt\_reserviert\_ Sagt nein zu einem Zusammenleben ohne Ehe. sagt nein zur Scheidung. Sagt nein zu der künstlichen Geburtenkontrolle und dem Verbrechen der Abtreibung, das unschuldiges menschliches Leben tötet. Sagt ja zu der dauerhaften Liebe der Ehe und zum Schutz des Lebens, ja zu

der Stabilität der Familie." Dies war eine Ansprache gewesen, die wenig Begeisterung auslöste. Lateinamerika ist der Kontinent mit den höchsten Geburtenzuwachsraten der Welt, durchschnittlich 2.5 Prozent pro Jahr. Viele soziale Probleme werden auf dieses unkontrollierte Wachstum der Bevölke-

rung zurückgeführt. Die eindrucksvollsten Stunden erlebte der Papst am Sonntag in Salvador. Das Land, das von einem blutigen Guerrilla-Krieg geschüttelt wird, der in den letzten drei Jahren mehr als 40 000 Menschenleben forderte, konnte einen friedlichen Empfang ohne Zwischenfälle arrangieren. Es hat an diesem Tag nicht ein Todesopfer in der Hauptstadt und Umgebung gegeben. Viele Leute waren sogar aus den schwer umkämpften Provinzen Morazan und Chalatenango ge-kommen. Fast 700 000 Gläubige drängten sich auf dem Gelände des

Metrocentro.
Johannes Paul hatte gleich nach seiner Ankunft am Grab des er-mordeten Erzbischofs Romero in der Kathedrale gebetet, ein Ereignis, das die Presse verpaßte. Ur-sprünglich war der Besuch erst für den späten Nachmittag geplant ge-wesen. Der Papst wollte die Politisierung dieses Programmteils verhindern. So konnte er im Beisein des neuen Erzbischofs Arturo Rivera Damas in Ruhe vor der Gruft

niederknien. In El Salvador war die linke Volkskirche neben Nicaragua am stärksten verbreitet. 14 Priester und vier Nonnen sind ermordet worden, mindestens vier Geistliche kämpfen heute mit der Guer-rilla. Der Romero-Nachfolger brachte die Kirche langsam aus der Schußlinie. Bei einer Rede vor Priestern und Nonnen warnte der Papst: "Es lohnt sich nicht, sein Leben für eine Ideologie, für ein verstümmeltes oder instrumentalisiertes Evangelium oder eine einseitige Option zu geben." Der Besuch in Guatemala war

wegen der Hinrichtungen zunächst überschattet gewesen. Der Papst entschloß sich, das Programm nicht zu ändern, aber einige harte, offene Worte zu sprechen. Die Gelegenheit ergab sich auf dem Campo de Martes in Guatemala City, wo eine Million Gläubige versammelt waren, die gewaltigste Menschenkonzentration dieser Mittel-amerika-Tour. Mit deutlich erhobener Stimme forderte Johannes Paul Respekt vor dem menschlichen Leben und "den wehrlosen Teilen der Gesellschaft". Das forderte er besonders von denen, "die in ihrem Inneren den Ruf des

christlichen Glaubens spüren". Er

brauchte keinen Namen zu nennen, Staatschef General Rios Montt war gemeint. Der Präsident gehört als "wiedergeborener Christ" einer protestantischen Sek-

In der Provinzhauptstadt Quetzaltenango, 210 Kilometer von Guatemala City tief in den Indianergebieten gelegen, beklagte der Papst das Schicksal der Maya-Nachfah-ren, die in den bluttgen Kampf der Ideologien geraten sind: "Die Kirche kennt das Ausmaß Eurer Leiden, die Ungerechtigkeit, der Ihr ausgesetzt seid, die Schwierigkeiten, die Ihr habt, Euren Boden und Eure Rechte zu verteidigen." Er versprach: "Die Kirche wird ihre Stimme erheben, wenn sie Eure Würde als Menschen und Kinder Gottes verletzen." Dann forderte er eine Gesetzgebung zum Schutz der eingeborenen Bevölkerung Mittel-

#### Hoffnung für kurze Zeit

Aber auch bei dieser Veranstaltung warnte der Papst vor falschen politischen Propheten: "Laßt Euch nicht für Ideologien mißbrauchen." Die Predigt wurde in sechs Indianer-Sprachen übersetzt. Dies war die farbenprächtigste Kulisse der Reise. Die meisten der 500 000 Indios trugen Trachten. Es wurde getanzt und musiziert.

"Queremos la paz, queremos la paz", wir wollen den Frieden. Der Botschafter des Friedens hat diesen Ruf überall gehört. Ob dieser Besuch diese turbulente Region dem Frieden näherbringt, bleibt jedoch fraglich. Der Eindruck entstand unter vielen Beobachtern, daß der Papst wohl nur für kurze Zeit ein Licht der Hoffnung entzünden konnte. In El Salvador droht die Guerrilla bereits, den Kampf zu verschärfen, in Nicaragua wird das Regime sich noch mehr auf seine kubanischen und sowjetischen Freunde stützen. Jetzt steht es auch mit dem Vatikan offen auf Kriegsfuß.

Denn die Position des Papstes war eindeutig. Er duldet keine alternative "Volkskirche". Diese Bewegung, die der Revolution dient, sei "absurd und gefährlich".

Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Ernesto Cardenal, der Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, letzten Freitag zum letzten Mal vor dem Papst gekniet. Er und die anderen vier Rebellen fühlen sich weiterhin der Revolution verpflichtet, wie es heißt, trotz der diesmal öffentlichen Warnungen. Johannes Paul, der heute nach Rom zurückkehrt, wird dazu in den kommenden Monaten einige Entscheidungen zu treffen haben.

### sen. Der von den fg Sen. Der von den fg SPD und FDP und SPD und FDP und Bundestag eingebart tellte "DDR" zeitweise die Selbstschußanlagen ab? Bundestag eingebart tellte "DDR" zeitweise die Selbstschußanlagen ab? keiten empfohlen.de — Weischenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung

keilen empfehien des sellschaft für Menschenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung gehalden des sellschaft für Menschenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung gehalden des sellschaft für Menschenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung gehalden des sellschaft für Menschenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung gehalden des sellschaft für Menschenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung gehalden des sellschaft für Menschenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung gehalden des sellschaft für Menschenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung gehalden des sellschaft für Menschenrechte kritisiert Absetzung der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der UN-Tagesordnung gehalden der Vorwürfe gegen Ost-Berlin von der Vorwürfe gegen Ost

schaldrechtlichen [ WERNER KAHL Bonn Göhl: Dieses Ergebnis kommt ei-Die Entrichtung Die Internationale Gesellschaft die Ostberliner Führung gleich.

Rechtstellung wie Merischenrechte (IGFM) in die Ostberliner Führung gleich.

Rechtstellung wie Merischenrechte (IGFM) in die Ostberliner Führung gleich.

WELT: Was hat die IGFM zur Information der in der Schweiz sicherung verlette ständigen Sprecher Erhard Göhl fer Verhaltensmäßerinem WELT-Gespräch zur diesr diese Fernides Vertrigen Sitzungsperiode der UNgleichs nicht als emkinschenrechtskommission in
fen angestrebten un Stellung genommen.

Den Greekgeberhino fortgesetzt Menschenar ht der Karlanderfechtsverletzungen in der larun gehanden, ben DDR amtlich registriert, ist eigebatten erfahren iste Behandlung der für diese Sitrelative language en Beron der an analmasschwerden über die "DDR" vor les Vereingsast em Forum der Vereinten Natioien. Danit versolegen mit Stimmenmehrheit abge-

tope ...... in der Fassehnt worden.

trupher (SET) Abut Refer thre Austria pen das Hochtschape versammelten Delegationen

getan? Göhl: Wir waren zeitweilig mit einer Beobachterdelegation in Genf. Dort haben wir eine auf der Grundlage der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts erarbeitete Dokumentation über die Situation an der innerdeutschen Grenze an über dreißig Mitgliedsstaaten (bei insgesamt 43 Mitgliedern) der Menschenrechtskommission übermittelt und zahlreiche

Gespräche geführt. WELT: Was war Ihr Eindruck?

Göhl: Eine micht zu übersehende Passivität der Delegation der Bundesrepublik veranlaßte offensichtlich andere westliche Delegierte, deutsche Probleme nicht deutscher als die Deutschen vor dem Weltforum zu behandeln.

WELT: Es fallt auf, daß in den letzten Wochen Fluchtaktionen verhältnismäßig glimpflich ab-gelaufen sind. Hat Ost-Berlin den Schießbefehl aufgehoben? Göhl: Das wohl leider nicht, aber es ist festzustellen, daß während der Sitzungsperiode der Menschenrechtskommission Fluchten über den Metallgitterzaun gelungen sind, ohne daß die dort montierten Selbstschußautomaten ihre Stahlsplitter gegen Flüchtlinge abfeuerten. Daraus könnte man schließen, daß die Tötungsapparate während der für Ost-Berlin bedeutsamen Tagung der Menschenrechtskommission abgeschaltet

WELT: Welche Aufgaben stellen sich den Menschenrechtlern nun in Deutschland? Göhl: Die freien Bürger dürfen sich mit der Niederlage in Genf nicht abfinden. Politiker, Institutionen und die Delegation der Bun-desrepublik – sie alle müssen für die kommende UN-Tagung Sorge tragen, daß sich die Ostberliner Führung mit Hilfe ahnungsloser Länder der Dritten Welt ihrer Verpflichtung zur Erfüllung der Men-

schenrechte nicht entziehen kann.

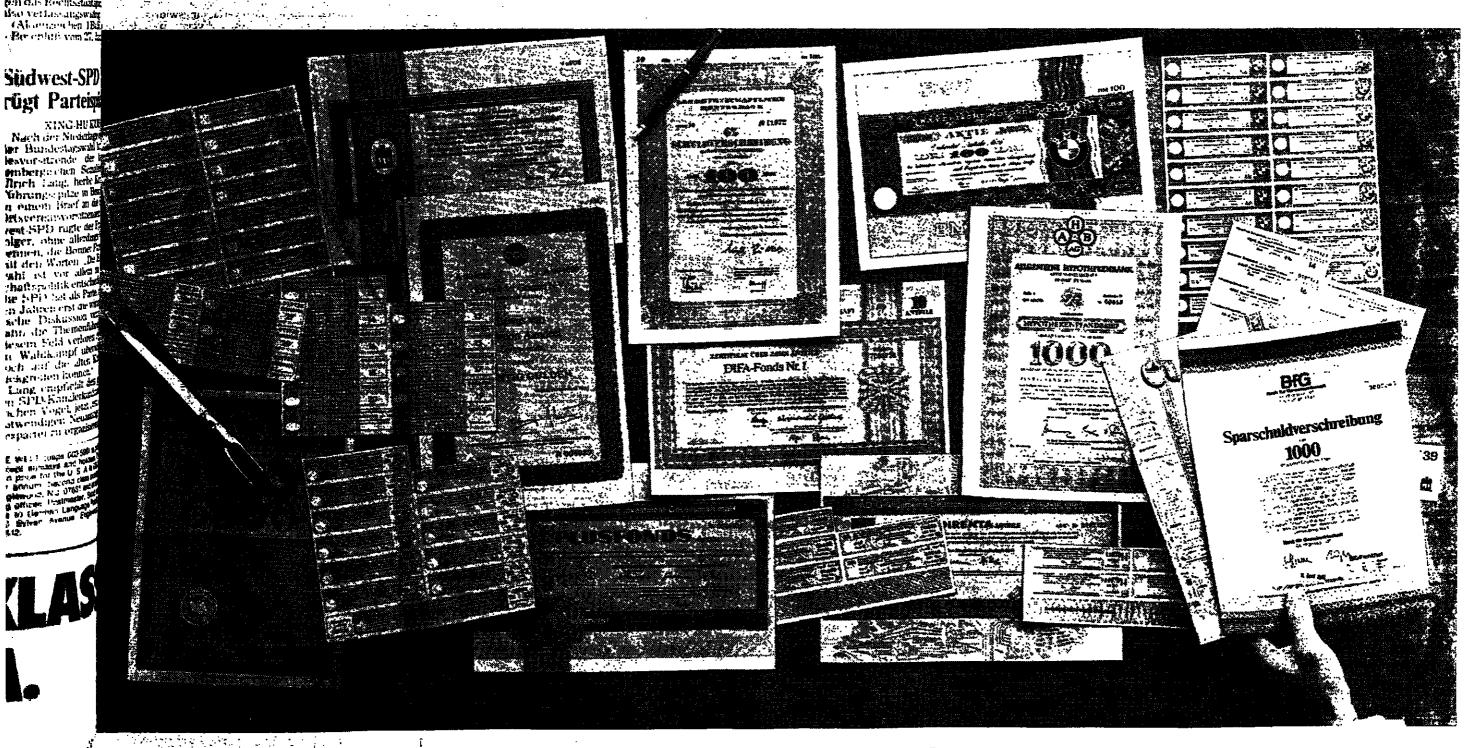

### Hm, was kaufen?

ind Festverzinsliche, Aktien, Investmentapiere oder BfG:Sparschuldverschreibunen, BfG: Inhaberschuldverschreibungen der aber Anleihen und Aktien in auslän-

ischen Währungen interessant für Sie?

Wie ist das mit den Kursrisiken?

Wie sind die verschiedenen Anlagemöglichkeiten unter steuerlichen Gesichtspunkten zu beurteilen? Es gibt viele

Fragen, aber meist nur eine Antwort, da Ihr Anlageziel entscheidend ist.

Im BfG:Börsenbericht analysieren wir ständig die nationalen und internationalen

Kapitalmärkte. Sie bekommen ihn in unseren Niederlassungen. Die ganz aktuellen Informationen und Empfehlungen geben Fordern Sie UMS. Ihnen unsere Kundenberater.

BfG:Die Bank für Gemeinwirtschaft.

### **USA:** Moskau bildet Kader auf Kuba aus

dpa, Washington Die Sowjetunion bemüht sich nach US-Erkenntnissen gemeinsam mit Kuba, ihren Einfluß in Lateinamerika zu verstärken. Sie bediene sich linker Gruppierungen, um "revolutionäre Regime" an die Macht zu bringen, heißt es in einem Bericht, der gestern vom US-Verteidigungsministerium ver-

öffentlicht wurde. Zielgebiete seien außer El Salva-dor Guatemala, Honduras und Costa Rica. Durch den Sieg der Sandinisten in Nicaragua hätten die sowjetisch-kubanischen Anstrengungen starken Auftrieb erhalten.

Um negative Rückwirkungen zu vermeiden, benutze Moskau Kuba "als Instrument, um die sowjeti-sche Strategie in dieser Region auszuführen". Kuba sei auch Basis für die Ausbildung von Kadern und eine Schleuse für Waffen, die für Drittländer bestimmt seien. Auf Kuba seien eine 2600 Mann starke sowjetische Brigade sowie 8000 bis 10 000 Berater stationiert. Moskau gebe Havana jährlich 3,5

Milliarden Dollar Wirtschaftshilfe. Seit Anfang der 60er Jahre hätten die Sowjets außerdem Waffen im Wert von drei Milliarden Dollar geliefert. Kuba sei heute imstande, militärisch in den Schiffsverkehr in der Karibik und im Golf von Mexiko einzugreifen.

Außer Nicaragua erhalte auch Grenada sowjetische Militärhilfe. In Peru hielten sich 125 bis 150 Militärberater auf

#### Neue Offensive gegen Mudjaheddin?

In Afghanistan scheinen sowjetische und regimetreue afghanische Truppen neue Militäraktionen vorzubereiten. Nach Angaben westlicher Diplomaten in Islamabad (Pakistan) haben die Sowjets ihre Truppen in der südafghanischen Provinz Kandahar zusammengezogen. In Kabul hieß es, eine "größere Operation im Süden" des Lan-

des stehe unmittelbar bevor. Afghanische Freiheitskämpfer ("Mudjaheddin") und westliche Beobachter nehmen an, daß die Sowiets mit dieser Operation noch bis zum Ende des Blockfreien-Gipfels in Neu-Delhi am Freitag warten würden. Unklarheit besteht allerdings darüber, ob das erste An-griffsziel das relativ ruhige Kandanar oder die an der pakistanischen Grenze gelegene Unruhe-Provinz Paktia sein würde.

### Der Rücktritt Delaunays kommt Paris ungelegen

Dem General gingen die Etat-Kürzungen zu weit

Der Generalstabschef des französischen Heeres, Armeegeneral Jean Delaunay, hat Verteidigungsminister Charles Hernu um seine vorzeitige Versetzung in den Ruhe-stand gebeten. Der Ministerrat hat dem Gesuch stattgegeben. Zu De-launays Nachfolger wurde Korps-general René Imbot ernannt. Gründe für den Rücktritt, der normalerweise erst am 1. Juli erfolgen sollte, wurden nicht mitgeteilt. Es gilt in-des als sicher, daß der General mit seinem Schritt gegen die wieder-holten Kürzungen im Verteidi-gungshaushalt auf Kosten der konventionellen Bewaffnung des Heeres zugunsten der Atomstreitkräfte protestiert.

Der Pariser "Figaro" meldet, der General habe seinem Minister einen "scharfen und unmißverständ-lichen Brief" geschrieben, in dem er sich weigerte, weiter die Verant-wortung für die augenblickliche Verteidigungspolitik der Regierung zu tragen. Der Minister hatte den Brief aus Rücksicht auf den zweiten Wahlgang der Kommunalwahlen am nächsten Sonntag nicht veröffentlicht. Die Regierung hatte im ersten Wahlgang am letzten Sonntag eine schwere Schlappe erlitten. Minister Hernu selbst muß sich in seiner Gemeinde Villeur-banne bei Lyon zu einer Stichwahl stellen.

Die Affare Delaunay geht auf den letzten Oktober zurück, als die den Sozialisten nahestehende Pari-ser Zeitung "Le Matin" Briefe der Stabschefs der drei Teilstreitkräfte Heer, Marine und Luftwaffe an ihren Minister veröffentlichte. In al-len drei Briefen wurden ernste Bedenken gegen die Kürzungen in den konventionellen Wehrhaushalten erhoben. Das Ministerium reagierte erbost und kündigte Verfol-gung für alle an, die sich einer Indiskretion schuldig gemacht hatten. Inzwischen wurde unauffällig ein höherer Stabsoffizier im Heeresgeneralstab im Zusammenhang mit der Affäre strafversetzt.

Die in den Briefen geäußerten Bedenken werden vor allem im Heer in weiten Kreisen des Offizierkorps geteilt. Zum ersten Mal seit 1959 werden die Kredite für das Heer im Haushalt 1983 nicht erhöht, sondern nominell um etwa 10 Prozent verringert. Im Dezember sperrte Budgetminister Fabius bis auf weiteres und gegen den Willen seines Kollegen Hernu ein weiteres Drittel dieser Kredite. Schließlich wurden Anfang des Jahres überraschend 20 Milliarden

A GRAF KAGENECK Paris des Titels V des Budgets, der die langfristigen Anschaffungen für neues Rüstungsmaterial enthält, "eingefroren". Dies alles offensichtlich wegen der angespannten Haushaltslage und der hohen inneren Verschuldung des Staates.

Diese sukzessiven Kürzungen führen zu immer mehr Einschränkungen im Material und im Mannschaftsbestand. Die verantwortlichen Offiziere wollen dies nicht mehr weiter hinnehmen. General Delaunay hatte den Verbleib auf seinem Posten im Januar davon abhängig gemacht, daß der Mannschaftsbestand des Heeres nicht unter die Zahl von 300 000 sinken würde. Dies ist offenbar jetzt der Fall. Außerdem soll auch beabsichtigt sein, dem Stabschef des Heeres



französischen Heeres, Jean Delaunay, ist zurückgetre-ten. FOTO: AFP

die Befehlsgewalt über die taktische Atomstreitmacht zu entzie-

Verteidigungsminister hat stets geltend gemacht, daß der Kampfwert des französischen Hee-res durch eventuelle Mannschaftsund Materialkürzungen nicht leiden sondern sich im Gegenteil erhöhen werde. Man könne Divisionen mit weniger Soldaten aber sehr viel höherer Feuerkraft entwickeln. Dies gelte besonders für die in der Bundesrepublik statio-

nierten französischen Truppen. Dennoch glaubt der "Quotidien de Paris" voraussagen zu können, daß der Rücktritt von General Delaunay weitere Demissionen von höheren Offizieren – die Zeitung deutete sogar an, möglicherweise sogar einer oder beide der zwei anderen Oberbefehlshaber von Luftwaffe und Marine - auslösen

### Von allen Seiten Schelte für Palme

HELEN WOMACK, Stockholm Nur fünf Monate nach seinem Amtsantritt bläst Schwedens Regierungschef Olof Palme der Wind stark ins Gesicht. Zwar sind die Sozialdemokraten, die im September 1982 nach sechsjähriger Öppo-sition wieder an die Macht gelangten, laut Meinungsumfragen immer noch die populärste Partei Schwedens; aber Palme persönlich verliert gegenüber seinem konser-vativen Herausforderer Ulf Adelsohn an Boden. Ihm wird vorgeworfen, die Wirtschaftsprobleme nur oberflächlich angefaßt zu haben. Außenpolitisch geriet er mit seiner Anregung einer atomwaffenfreien Zone in Europa ins Kreuzfeuer.

Palme, der sich nur auf drei Stimmen Mehrheit im Parlament stützen kann, hatte zusammen mit seinen Sozialdemokraten gegen den erbitterten Widerstand schwe-discher Unternehmer im Wahlkampf für Arbeiterfonds geworben. Damit sollten sich die Arbeitnehmer in die Firmen einkaufen. Doch seit der Wahl liegt dieser Plan auf Eis, und an der Börse, die sich vor der Wahl noch in einer tiefen Depression befunden hatte, wird das lebhafteste Geschäft seit Jahren geführt. Dazu trug auch die Erhöhung der Wettbewerbsfähig-keit schwedischer Unternehmen bei, indem die neue Regierung im vergangenen Oktober als erste Amtshandlung die Krone um 16 Prozent abwertete.

Auch sinkende Ölpreise wurden als "Göttergeschenk" gepriesen. Wirtschaftsexperten warnen allerdings, daß die Regierung gegen die grundlegendsten Fragen zuwenig tue: geringe Produktivität, hohe Arbeitskosten und fehlende Investitionen.

Palme bekam jedoch auch auf dem Feld der Außenpolitik, wo er bisher seine herausragende Stärke zeigte, Ärger. Kritiker werfen ihm vor, die Außen- und die Verteidigungspolitik an sich reißen zu wol-

Geradezu eine Protestwelle erhob sich aber über Palmes Vor-schlag einer 300 Kilometer breiten atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa, dies und jenseits der Grenze zum Warschauer Pakt. Der im Herbst vorgelegte Plan, der auf der Arbeit einer unabhängigen Kommission internationaler Politiker unter Vorsitz Palmes beruht, wurde zwar von den kommunistischen Staaten begrüßt und mit Zusatzvorschlägen aufgenommen, von der NATO aber als unannehmbar zurückgewiesen.

## Gekonnt führt Frau Gandhi Regie

dpa, Neu-Delhi Der Libanon-Konflikt und der iranisch-irakische Krieg stehen im Mittelpunkt der Beratungen.

die bei der Gipfelkonferenz der Blockfreien in Neu-Delhi geführt werden. Der libanesische Staatspräsident Amin Gemayel sagte gestern in seiner Rede, die Wiederherstellung des Friedens in seinem Land sei der Schlüssel zur Stabilität im Nahen Osten, Er bat die Konferenzteilnehmer, sich dafür einzusetzen, daß mögliche internationale Konflikte nicht auf sein Land übergreifen, Libanon dürfe nicht wieder zum Experimentierfeld der Politik werden, sagte Gemayel unter dem Applaus der Delegierten.

M. NEUBER, Neu-Delhi Indira Gandhi spielt die Rolle der Gastgeberin für die Mächtigen und Bedürftigen der Dritten Weit mit Leichtigkeit. Die Toch-ter Jawaharlal Nehrus, eines Gründers der Blockfreien, übernahm die Führung dieser Bewegung in einer kritischen Phase. Auf ihr lasten nun hohe Erwar-tungen für ein besseres Leben in hundertundeiner Nation.

An die Staatsoberhäupter und Regierungschefs gewandt, die ein Drittel der Menschheit repräsentieren, sagte die indische Mini-sterpräsidentin: "Sie haben mir eine schwere Verantwortung auf-erlegt. In einer Welt der Machtblöcke zähle ich zu den Ungebundenen. In dieser von den Reichen gelenkten Welt gehöre ich zu den Armen. Und schließlich bin ich eine Frau in einer von Männern beherrschten Welt."

#### Zeichen zum Wechsel

Die Gipfelkonferenz in Neu-Delhi ist eindeutig von dieser willensstarken Frau geprägt. Sie weiß ihre Fähigkeiten geschickt einzusetzen. Sie bringt die Kontrahenten einander näher, denn der Konsensus ist das ungeschriebene Gesetz der Blockfreien. Sie hält aber standhaft an Positionen fest, sobald sie als ge-rechtfertigt erkannt worden sind.

Für den Wechsel in der Präsidentschaft war schon ein äußerlicher Eindruck charakteristisch: Ihr Vorgänger Fidel Castro in Uniform. Wie der kubanische Heros kleiden sich andere Revolutionäre militant, so der "Mar-schall" Samora Machel aus Moçambique, der Comandante Da-niel Ortega Saavedra aus Nicaragua, der Oberbefenlshaber Bouterse aus Surinam und natürlich PLO-Chef Yassir Arafat.

Gestandene Generale, wie der argentinische Staatschef Reynaldo Bignone, Pakistans Präsident Mohammed Ziaul Haq und selbst der Kriegsrechtsverwalter von Bangladesch, H. M. Ershad, zeigen sich zivil – ihre Militärregi-mes sind um Wohlwollen vor al-lem der in wallenden Gewändern einherschreitenden Emire und Scheiche bemüht. Am Arabischen Golf hängt doch für sie die Öllampe, zum Golf drängt doch von ihnen das Arbeiterheer.

Neben afrikanischen Potentaten von eigenen Gnaden und Greueln wirken hier die Könige, die aus dem Himalaja kamen, entrückt und aus einem mystischen Zeitalter. Kein einziges Mal lä-chelt der jugendliche Herrscher von Bhutan (auch Kronprinz Sidi Mohammed aus Marokko gibt ei-ne Gestalt von Traurigkeit ab), zieht jedoch mit seiner kniefreien Tracht aus Goldbrokat die Blicke auf sich. Von Nepal wissen wir nun, daß es eine Friedenszone ist.

Ob der Indische Ozean zu einem Friedensmeer erklärt und die Amerikaner zur Aufgabe ihres Stützpunktes Diego Garcia genötigt werden sollen, darüber ist eine Verstimmung zwischen Indien und Sri Lanka aufgekommen. Frau Gandhi will die Großmächte aus ihrer Region weisen und wundert sich, weshalb in Colombo vielleicht andere Sicherheitsüberlegungen vorherrschen. Mit ausgesuchter Höflichkeit begegnen die Gastgeber dem pa-kistanischen Staatschef. Als Indi-

ra Gandhi Ziaul Haq im weiten Rund der Ehrenplätze sah, schritt sie auf ihn zu und führte ein ange-regtes, das protokollarische Maß überschreitendes Gespräch.Da schlief schon der Swapo-Chef Sam Nujoma mit ausgestreckten Beinen in der ersten Reihe. Vor der imposanten Kulisse

des Präsidenten-Palais und der flankierenden Regierungsgebäude wurde ein Marsch zu Ehren der Gründer der Blockfreien-Bewegung uraufgeführt. Nicht ein-mal die Hälfte der in Delhi anwesenden Staatsoberhäupter ließ sich von dem militärischen Schauspiel anziehen.

Für deutsche Zuschauer ist es beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit die militärischen Traditionen der Kolonialmacht in den indischen Streitkräften weiterleben. So schritten Dudelsack-Bläser neben Kapel-len der Traditionsregimenter ein-gerahmt von den Lanzenreiten der Präsidenten-Garde und den malerischen Kamelreitern der paramilitärischen Grenztruppe. Als die letzten Klänge in der herein-brechenden Dunkelheit verhall-ten, wurden die Regierungsge-bäude mit einem Schlage illuminiert - orientalische Faszination nach europäischer Präzision auf dem Exerzierfeld.

#### Politiker und die Medien

Ein Dutzend Delegierte der Blockfreien-Konferenz kann den Gipfel nur im Fernsehen verfolgen. Wegen fehlender Impfungen wurden diese Abgesandten aus tropischen Ländern in Quaranta. ne genommen. Für die Dauer der Tagung stellte die indische Polizei sowohl Anhänger wie Gegner des iranischen Revolutionsfüh rers Khomeini und seines iraki. schen Widersachers Hussein unter Hausarrest. Ein Protest. marsch von Tibetern, die auf ihr Schicksal im Exil aufmerksam machen wollten, wurde ohne Ge-

Brach in Neu-Delhi etwa die neue Ara der internationalen Informationsordnung an, nach der in den jungen Nationen seit Jah-ren verlangt wird? Erfahrene Konferenzbeobachter kritisieren die strikte Trennung von Medien und Staatsmännern bei dem Blockfreien-Gipfel. Nur über Fernseh-Schaltungen und aus einer Flut von Konferenzpapieren kann verfolgt werden, was im Vygan Bhavan abläuft.

Wer von den Journalisten um ein Interview nachsucht, muß sich an einen Computer wenden Die Kommunikation zwischen der Konferenzstätte und dem Pressezentrum ist nur elektro-nisch möglich. Bis zur Antwort kann es Stunden oder Tage dan ern, nur bei einigen arabischen Herrschern kommt ein promptes Nein. Die meisten Anträge erhielten bisher Fidel Castro, Afghanistans Staatschef Babrak Karmal

und PLO-Chef Yassir Arafat. Für die Fotografen gibt es einen erklärten Favoriten, den Premierminister von Swasiland, Mabandla Ndawmbili Fred Dlamini Er kam barfüßig und fast schul-terfrei in Stammestracht von leuchtenden Farben und mit einem Kopfschmuck, der an ausgefahrene Antennen eines Nachrichtensatelliten erinnert.

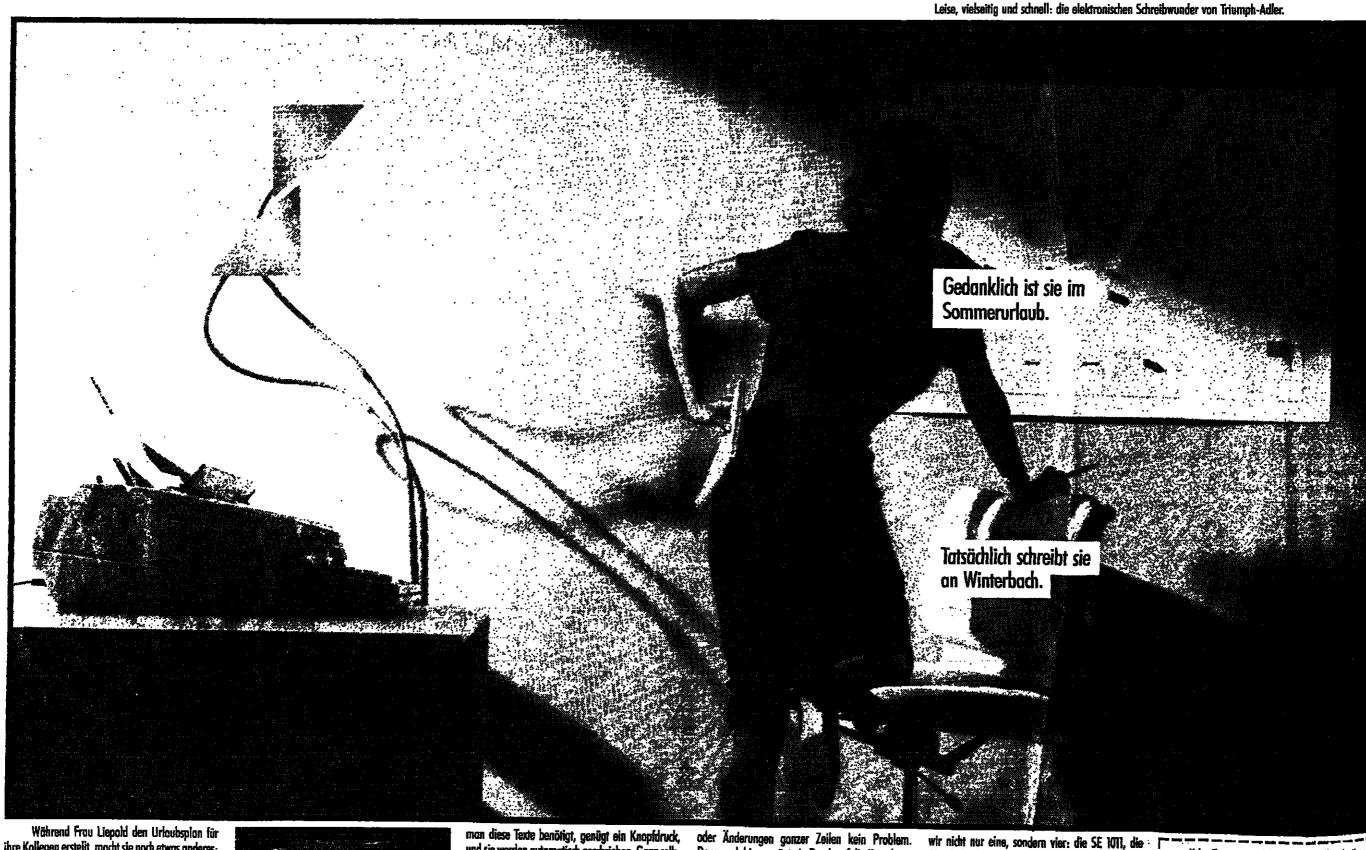

thre Kollegen erstellt, macht sie noch etwas anderes:

sie schreibt an Winterbach & Sohn. Genauer gesagt: sie läßt schreiben. Von wern? Ganz einfach: von ihrer elektronischen TA-Speicherschreibmaschine. Die hat einen Textspeicher, der auch längere Standardtexte speichern kann. Wenn



man diese Texte benötigt, genügt ein Knopfdruck, und sie werden automatisch geschrieben. Ganz selbständig, ganz leise, ganz schnell und mit gestochen scharfem Schriftbild per Typenrad. So tadellos, als

hätten Sie's selbst geschrieben. Neben dem Arbeitsspeicher gibt's dann noch einen Korrekturspeicher. Damit sind Tipofehler

Denn auch hier genügt ein Druck auf die Korrekturtaste und im Nu sind Fehler verschwunden.

Eine Reihe von weiteren Annehmlichkeiten: müheloses Tabellieren, bequemes Zentrieren, verschiedene Schreibschritte, und vieles mehr. Und von solchen Schreibmaschinen haben SE 1030, die SE 1040 und die SE 1041. Hinzu kommt demnächst noch die teletexfähige SE 1042.

Welche für Sie die richtige ist, dabei berüt Sie unser Fachhändler vor dem Kauf gerne. Denn das ist får uns ebenso selbstverständlich, wie schneller und zuverlässiger Service hinterher.

schlaen, waan Sie was schreiben: Triu Stroße 212, C-8500 Nürnbarg.

Wir mochen Sie besser, TRIUMPH-ADLER



## هتكدا حدناتهيل

# Briefe an DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

58 - Donnerstag to

Middelinack bilder in the Content of indplinkt besagt u. a., uan ta-itsche Frage auch territorial Em 13. de the wie vor offen ist. Die Oder-Re-Gebiete um deren Rechts-Em in the West and beginning and der von allen Bundesregiethe Bunder beginning betreet betre

Then White the Republic of the Brach i ieden werden kann. Die Ostver-Gie den den ge bedeuten keine friedensver-Gie den dem gliche Regelung und sind keine Ermation der internationing hitsgrundlage für die tatsäch-der umgen Nation bestehenden Grenzen.

20 der langt wird dach der von östlicher Seite ver-ionisten behändigt kann Meinung haben die Be-

in Straten der Str nd Staatemanner in 2. August 1945 entgegen indocking the Capiel in Wortlaut, wonach diese Gebieernich Schallunger vorbehaltlich der Friedensregent Flui von Kunleng unter politische bzw. sowjetiatis verligt werk e Verwaltung gestellt sind, mit verm 18 man ablauf istitutiver Wirkung den Überwaltung an Polen bzw. die Sowjetuni-Wer von den Joene gan Polen bzw. die Sowjetunin internen nache bewirkt. Dieser Dissens ist in
ch eine men Compar Ostverträgen festgeschrieben
ie Kommunikation den Es bleibt also bei den unde Kommunikation ich internen den Kommunikation in Rechtsauffassunren segentram ist me

reservation of the first of the second of th n. nur bei eingen son nicht oder nur unzulänglich ernschern kommt en illung genommen. Nach dieser ein Dasher fedel Casmischauer Vertrages maßgebend, um Stantschel Balth dem angeblich die in ihm id Flatt-Chef Vassisschriebene Oder-Neiße-Linie Far die Faternien endgültige Westgrenze Polens in erklanten Faterne. Der Brief zur deutschen Ein-The Charlest Favories, Der Brief zur deutschen Einmilia Vitamenth for Suatt, die Gemeinsame Erklärung und in Vitamenth for Bundestages vom 17. Mai 1972, Katt Joseph Ges Everfg rire, ::: Startmester 31. Juli 1973 und 7. Juli 1975, Unbittelichen Farbet in Denkschrift der Bundesregieem hands hmaken

Interio Antonion es Redaktion behält sich das Recht http://www.communication.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-zu-characteristics.com/second-Ber ist die Möglichkeit der Veröf-tlichung.

Grenzveränderungen bewirken al-lein keinen rechtswirksamen Gebietsübergang. Art. I des Warschauer Vertrages ist erkennbar so gefaßt, daß die unterschiedlichen Standpunkte beider Seiten zur rechtlichen Bedeutung des Potsda-mer Abkommens unberührt bleiben. Daß der Warschauer Vertrag kein Grenzvertrag ist, ergibt sich auch daraus, daß die in ihm be-schriebene Oder-Neiße-Linie von der in Potsdam festgelegten Linie in einem wesentlichen Punkt

Alle Ostverträge enthalten eine Vorbehaltsklausel des Inhalts, daß sie nicht durch die von den Parteien früher abgeschlossenen zwei-und mehrseitigen Verträge und Vereinbarungen berührt werden. In Art. IV des Warschauer Vertrags ist diese Klausel dahingehend ergänzt worden, daß der Vertrag auch nicht durch die die beiden Parteien "betreffenden zwei- oder mehrseitigen internationalen Ver-einbarungen" berührt wird. Zu diesen Vereinbarungen gehören ohne Zweifel das Potsdamer Abkom-men, die alliierten Vereinbarungen und Erklärungen zur Besetzung Deutschlands und über die Verantwortung der vier Machte in bezug auf Deutschland als Ganzes. Die Festlegung des Rechtsstatus Deutschlands durch diese Vereinbarungen wird also durch den Warschauer (und ebensowenig durch den Moskauer) Vertrag nicht geän-

Der Bundesrepublik fehlte und fehit mit Rücksicht auf die Vorbehaltsrechte der vier Mächte die völkerrechtliche Kompetenz, über den Rechtsstatus (Ganz) Deutschlands zu verfügen. Hätte sie gleich-wohl eine solche Verfügung getrof-fen, was ohne Frage nicht der Fall ist, wäre diese nicht rechtswirksam. Die Bundesrepublik hat nur sich selbst zu den vertraglich vereinbarten Verzichten verpflichten können und verpflichtet. Sie hat Polen gegeben, was rechtlich mög-lich war und sie hat es ohne Gegenleistung getan.

Erich Heimeshoff, Generalstaatsanwalt a. D., Bochum 1

### Gegenrechnung

Sehr geehrte Damen und Herren. In Ihrer Ausgabe vom 2. März berichten Sie unter dem Titel "Bundespost wird kritisiert" über die Kritik der Hauptgemeinschaft des Deutschen Einzelhandels an den von der Bundespost geplanten Bildschirmtextgebühren. Dabei ist insbesondere die angestellte Kostenkalkulation unrichtig und keineswegs repräsentativ für die mittelständische Wirtschaft. Um die "Mittelstandsfreundlich-

keit" der Bildschirmtextgebühren zu zeigen, genügt ein Blick auf ein typisches Beispiel: Ein mittelstän-disches Unternehmen, z.B. ein Handwerksbetrieb oder ein Einzelhändler mit lokalem Kunden-stamm habe 100 Seiten im Bild-schirmtext gespeichert. Monatlich überarbeite oder ändere er 400 Seiten über seinen bestehenden Tele-fonanschluß. Für eine Seite braucht er im Schnitt zwei Minuten. Dies alles kostet ihm im Jahr 1984, wo die Post auf Speicher- und Verkehrsgebühren ganz verzichtet, 85,60 DM. 1985, wenn die Post die Hälfte dieser Gebühren erläßt, kommt das Angebot auf 136,10 DM. Ab 1986 belaufen sich die Gesamtgebühren auf 186,60 DM. Schon der Vergleich mit dem Preis einer einzigen lokalen Zeitungsan-zeige (dreispaltig, 14 cm hoch) mit ca. 800 Zeichen (entspricht dem Vorrat einer Bildschirmtextseite), die im Darmstädter Raum ca. 1140 DM kostet, zeigt die Attraktivität der Bildschirmtextgebühren insbesondere für den Mittelstand. Ähnlich günstig fällt ein entspre-chender Vergleich für ein bundesweites Bildschirmtextangebot aus.

Die vorgesehene Gebühren-struktur für den Bildschirmtext kann den häufig vorgetragenen Wunsch nach einem Nulltarif nicht erfüllen. Mit dem vollständigen Verzicht auf Speicher- und Verkehrsgebühren im Jahr 1984, und auf die Hälfte im Jahr 1985, hat Postminister Dr. Christian Schwarz-Schilling jedoch für jeden Bildschirmtext-Anbieter einen attraktiven Einstieg in das Medium sichergestellt.

Peter Grabowsky. Bundesministerium für das Post- und Fernmeldewesen

### Kannitverstan

Sehr geehrte Herren, ich habe an der WELT stets geschätzt, daß sie den neumodischen Sprach-Schnickschnack nicht mitgemacht und der Sprache weniger oder kaum kundige Adepten auch nicht an die Terminals gelassen

Aber wer hat auf der letzten Seite hat. Darin hatte Genscher die Fra-Ihrer Ausgabe vom 1. März die Überschrift verfaßt: "Trump Tower: Neuer Skyscraper als Dernier cri des Luxuriösen"?

Mit meiner schon im zweiten Drittel der ersten Jahrhunderthälfte mühsam erworbenen profunden Halbbildung vermag ich das gera-de noch zu verstehen, besonders da ein "großes Hochhaus" daneben abgebildet ist. Aber wie soll das denn einer verstehen, der eine sol-che elitäre Bildung nicht aufweisen kann? Mit immer noch freundlichen

Grüßen

Reinhard Hauschild,

Die Problematik des Umwelt-schutzes liegt u. a. in seiner Finanzierbarkeit.

Eine Waldspende

Trotz aller politischen Differenzen wird niemand bezweifeln, daß Umwelterhaltung ein notwendiges Unternehmen ist. Warum ruft eine Zeitung wie die WELT nicht zu einer Spendenaktion auf, deren Ertrag einer politisch unabhängigen Kommission zur Verfügung ge-stellt wird, so daß der Verwendungszweck gewährleistet ist und das Geld in besondere Forschungsvorhaben etc. investiert werden

Dieser Weg einer freiwilligen, auf Einsicht basierenden privaten Spende entspricht stärker einem freiheitlichen System (verbunden mit persönlicher Verantwortung des Einzelnen) als die ständig geforderte staatlich verordnete Abgabe in Form von "Waldpfennigen"

Wichtig ist auch, daß das Feld der Öffentlichkeitsarbeit in Sachen Umweltschutz nicht einer Gruppe von Leuten überlassen wird, die erklärte Feinde unseres Staates

Eine Spendenaktion wäre zwar nur ein kleiner, aber in die richtige Richtung weisender Schritt. Die Deutschen sind durchaus bereit Geld zu spenden, wenn sie persönlich auf freiwilliger Basis angesprochen werden. Das zeigen die Erfah-rungen mit Aktionen für in Not geratene Polen oder Italiener. Warum sollte also nicht auch einmal für das eigene Land eine wirklich freie Abgabe propagiert werden?

> Martin Fischer, Hamburg 55

### Die Konsequenzen

.West-Option"; WELT vom 16. Februar Herbert Kremp nimmt Bezug auf die Ausführungen von Außenminister H.D. Genscher, die derselbe kürzlich vor dem Wirtschaftsclub Rhein-Main in Frankfurt gemacht

ge unseres Engagements in der Verteidigungspolitik auf den ein-zig möglichen Nenner gebracht: Auf den politisch-historischen der Entwicklung Deutschlands im Rest des Jahrhunderts. Dazu bringt Kremp die für die Bundesrepublik Deutschland heute zwangsläufig gegebenen Faktoren im Detail ins Bewußtsein, denen wir unter den obwaltenden Umständen verhaftet sind. Auf gut deutsch: die West-Option. (Dabei ist die Lage für die Menschen der DDR aus den gleichen Gründen, wie bei uns. zwingend, nur im entgegengesetz-

ten Sinne, für die Ost-Option.) Diese Lage wird für beide Teile Deutschlands ohne Frage auf Sicht für den Rest des Jahrhunderts, wenn nicht darüber hinaus, weiter bestimmend sein, und jede politische Haltung, in West und Ost, daraus belasten und bestimmen, abgesehen davon, daß in den beiden Teilen Deutschlands zwei verschiedene Gesellschaftsformen

vorgegeben sind. Dabei ist keineswegs sicher, ob diese verschiedenen Gesellschafts-formen in den beiden Teilstaaten auf Sicht erhalten bleiben. Es kann sich durchaus die Möglichkeit ei-ner Veränderung abzeichnen. Eine solche würde sich zwangsläufig in der DDR nur unter der Oberfläche entwickeln können. In der Bundesrepublik Deutschland dagegen besteht durchaus eine Gegebenheit. demokratisch-parlamentari. schen Weg Mehrheitsverhältnisse zu schaffen, die zu einer totalen Veränderung unseres heutigen Gesellschaftssystems mit den entsprechenden Konsequenzen auf al-Lebensgebieten führen könn-

Es braucht nur auf die heutige Entwicklung bei unseren etablier-ten Parteien und die Warnzeichen hingewiesen werden, die sich durch das Aufkommen der "Grünen-Umweltschutz-Lebensschutzbewegung", mit der Friedensbewegung forciert sichtbar werdenden Haltung, hingewiesen zu werden.

Heribert Rau,

### Wort des Tages 99 Eine jede Partei

versucht das Bedeutende, daß außer ihr gewachsen ist, als unbedeutend darzustellen; gelingt es ihr aber nicht, so feindet sie es um so bitterer an, je vortrefflicher

es ist. Friedrich Nietzsche, dt. Philosoph (1844-1900)

### Personalien

DIPLOMATEN

Froment-Meurice. Henri Frankreichs Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, wird Mitte nächsten Monats Bonn verlassen. Diese Nachricht aus Paris bestätigte auch ein Sprecher der Botschaft. Froment-Meurice war seit Februar 1982 in Bonn akkreditiert. Die Nachricht von der Ablösung des profilierten Diplomaten nach knapp einem Jahr überraschte in Bonn diplomati-sche Kreise. Denn der Botschafter gehört im französischen Außenministerium zu der Spitzengarde. Bevor er an den Rhein kam, war er Botschafter in Moskau gewesen. Der "Kreml-Experte" war Fachmann in allen Fragen des Ost-West-Verhältnisses. Der Berufsdiplomat hatte sich auch schon früher mit deutschen Angelegenheiten befaßt. In den Jahren von 1975



**Henri Froment-Meurice** 

bis 1979 war er Direktor der Abteilung für wirtschaftliche und finanzielle Angelegenheiten im Quay d'Orsay und nahm regelmäßig an den deutsch-französischen Gip-feltreffen teil. Schon damals galten seine Noten als Musterbeispiele von Präzision und Schärfe. Der "grand travailleur" hatte zuletzt erfolgreich in Bonn an den Feierlichkeiten zum 20jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Vertrages mitgewirkt, zu dessen "Geburtstag" Frankreichs Staatschef François Mitterrand an den Rhein kam. Froment-Meurice, 1923 in Paris geboren, sein Vater war Direktor der Rothschild-Bank, hatte bisher am Rhein nur Lob geerntet. Hinter seiner Ablösung vermutet man dennoch heu-te Differenzen mit seiner Regie-

#### GEBURTSTAG

Der frühere deutsche Diplomat und Schriftsteller Hermann Ziock feiert am 17. März seinen 70. Geburtstag. Sein letztes Buch, ein Kriegstagebuch unter dem Titel "Jeder geht seinen Weg allein", 1981 mit einem Vorwort von Klaus Mehnert, hatte viel Beachtung gefunden. Ziock ist der Sohn eines Zeitungsverlegers. In Greven, Westfalen, wuchs er auf. Zunächst

bildete er sich in allen Sparten des Verlagswesens aus. Er begann sei-ne journalistische Tätigkeit beim "Münsterischen Anzeiger" und wechselte dann zum "Duisburger General-Anzeiger" über. 1940 wurde er Kriegsberichterstatter. Nach seiner Kriegsgesangen-schaft war er zunächst stellvertretender Chefredakteur der \_Westfälischen Nachrichten", dann Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift "FILM". 1951 ging er für deutsche und Schweizer Zei-tungen und fürden Südwest-Funk als Nahostkorrespondent nach Kairo. 1956 wurde er in der deutschen Botschaft in Kairo Pressere-ferent. 1963 bis 1968 war er in Bonn im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Danach ging er bis 1972 noch einmal ins Ausland, als Leiter des Pressereferates nach Neu-Delhi, anschließend noch einmal in das Pressereferat der Botschaft in Kairo. Zu seinen zahlreichen Publikationen über Ägypten gehört auch der im Erdmann Verlag erschienene Reiseführer "Ägypten".

#### **EHRUNG**

Professor Dr. Georges Heeren, belgischer Hochschullehrer am limburgischen Universitätszen-trum in Diepenbeek bei Hasselt, wurde mit dem "Maas-Rhein-Preis" der Industrie- und Handelskammern im Dreiländereck Aa-chen, Lüttich, Maastricht ausgezeichnet. Er erhielt diesen erstmals verliehenen Preis für eine Veröffentlichung, die sich mit den juristischen Aspekten der Bodenpolitik und Raumordnung in Belgien, in Deutschland und in den Niederlanden beschäftigt. Der Preis, mit 5000 DM dotiert, soll in Zukunft alle fünf Jahre verliehen werden. Bei der Preisverleihung erklärte der Präsident der Handelskammer Hasselt, Jan Baert, Zweck und Ziel sei es, das Wissen um die Probleme der Region Maas-Rhein zu vertiefen.

#### **GESTORBEN**

Professor Dr. Bernhard Martin. Nestor der deutschen Mundartforschung in Marburg, starb im Alter von 93 Jahren. Der Wissenschaftler stammt aus dem Waldecker Land. 1935 wurde er Honorarprofessoran der Universität Marburg. Dort wirkte er entscheidend am Aufbau des "Deutschen Sprachatlas" mit. Als jahrzehntelanger Herausgeber der Schriftenreihe Deutscher Sprachatlas" erwarb er sich einen großen Ruf. Zu seinen zahlreichen Publikationen gehörten "Die deutschen Mundar-ten" und "Die hochdeutsche Mundartdichtung".

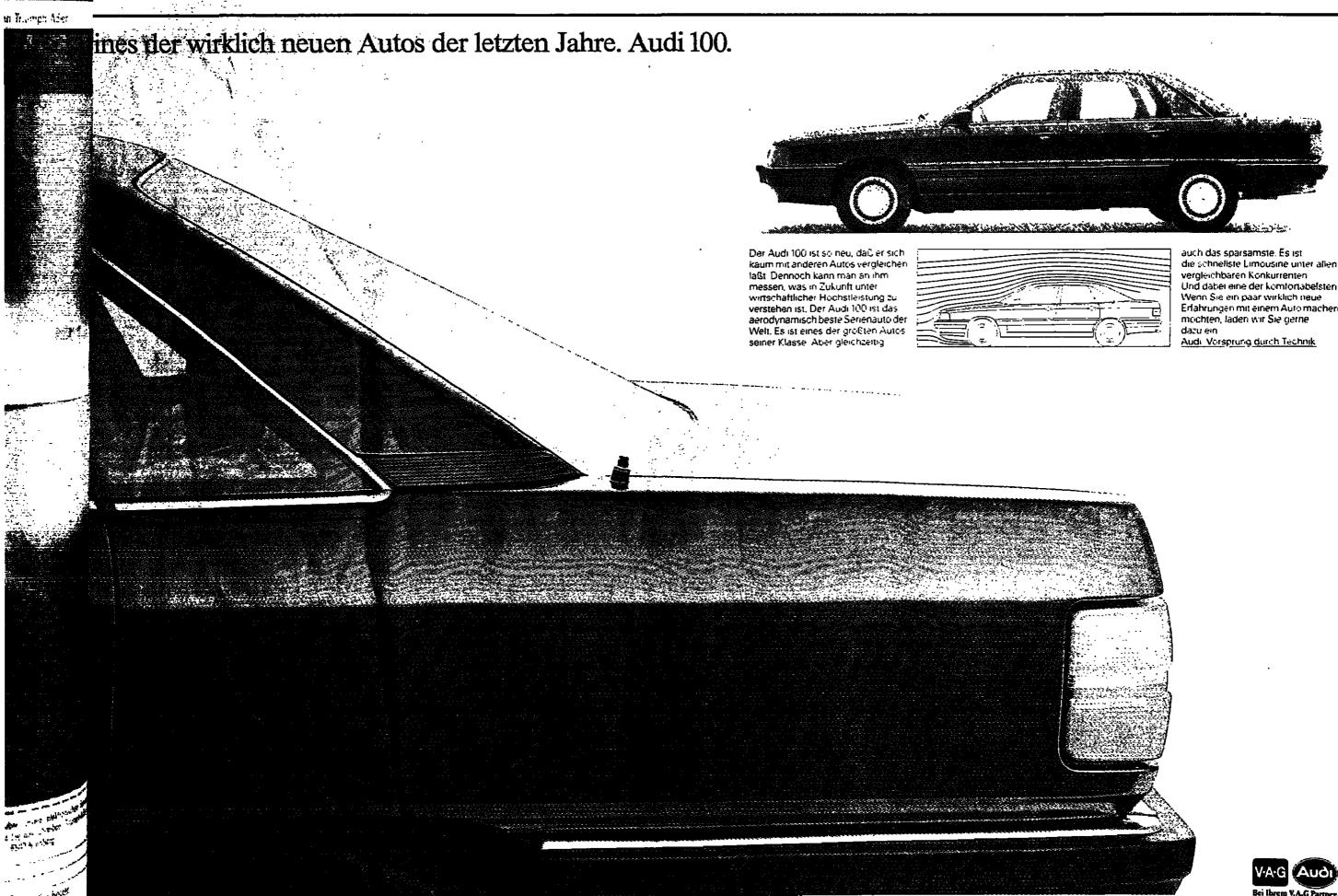



### Moskau droht den USA

• Fortsetzung von Seite 1

flugkörpern. Auch im Weltraum rüste die Sowjetunion gewaltig auf. Sie zeige damit ihre Absicht, den Weltraum eventuell zum Kriegsschauplatz zu machen.

Bei der Raketenrüstung hat die UdSSR nach Angaben des Pentagon zwei neue Interkontinentalraketen mit Feststoffantrieb entwikkelt und das bereits vorhandene Arsenal von SS-17-, SS-18- und SS-19-Raketen modernisiert. Eine der neuen Langstrecken-Raketen ent-spreche in der Größe etwa der amerikanischen "MX", über deren Auf-stellung in den USA bisher noch nicht entschieden ist. Die zweite sei kleiner und solle vermutlich wie die SS 20 von mobilen Rampen abgeschossen werden.

Der neue strategische Lang-strecken-Bomber mit dem NATO Codenamen "Blackjack", der größer ist als der amerikanische B 1, habe seine ersten Flugtests hinter sich und könne 1986 serienreif sein. Mit einer Geschwindigkeit von Mach 2,3 und einem Aktionsra-dius von 7300 Kilometern könne er, ohne aufzutanken, jedes beliebige Ziel in den USA angreifen.

Das erste Super-Atom-U-Boot vom Typ "Typhoon" (25 000 Ton-nen) werde Ende 1983 einsatzbereit sein. Es habe die Tests mit der Langstrecken-Rakete SS-NX-20 bereits hinter sich. Die "Typhoon" kann 20 dieser Raketen mit einer Reichweite von 8300 Kilometern abfeuern. Von den SS-20-Mittelstreckenraketen seien 333 aufgestellt worden.

Bei den Gefechtsfeldwaffen hat die UdSSR ihr Arsenal ebenfalls modernisiert. So ersetzt vor allem die SS 21 allmählich die "Frog-7". Außerdem sollen die taktischen Raketen "SS 23" und "SS 22" allmählich die Geschosse vom Typ "Scaleboard" ablösen. Zur Verteidigung Moskaus habe die UdSSR mit der Dislozierung eines neuen mit der Dislozierung eines neuen Typs von Boden-Luft-Raketen, der "SÅ 10", begonnen.

Auch im konventionellen Bereich hat Moskau die Aufrüstung beharrlich fortgesetzt. Die Streit-kräfte umfaßten mehr als 190 Divisionen, von denen allein 94 gegen-über dem Mittel- und Nordabschnitt der NATO stationiert seien.

Zum Kräfteverhältnis zwischen den USA und der Sowjetunion bemerkte das Pentagon, die Sowjets seien bei Langstrecken-Raketen und der Luftverteidigung überle-gen. Demgegenüber hätten die USA Vorteile bei den Atom-U-Boo-

# "500 Regimekritiker in der Sowjetunion in Haft"

KSZE: Westen halt Sowjets ungelöste Probleme vor

rtr, Madrid Der US-Chefdelegierte auf der in Madrid tagenden KSZE-Nachfolgekonferenz, Max Kampelman, hat der Sowjetunion vorgeworfen, dort seien seit Beginn des Treffens vor 28 Monaten 500 Menschen aus politischen Gründen festgenommen worden. Er verwies darauf, daß Moskau kaum noch Ausreisen ge-nehmige. In Polen hielten trotz Aussetzung des Kriegsrechts die Repressalien an.

Der sowjetische Delegierte Kondraschew bestritt die Angabe Kampelmans, in der UdSSR seien 51 Mitglieder der sogenannten Helsin-ki-Gruppe in Gefängnissen, Ar-beitslagern, psychiatrischen Klini-ken oder in der Verbannung. In der Sowjetunion, so Kondraschew, sei niemand wegen der Befolgung der KSZE-Schlußakte von Helsinki

Kampelman hielt den Vertretern des Ostblocks eine lange Liste un-gelöster Probleme vor. Dazu gehörten die Religionsfreiheit, die Stö-rung westlicher Rundfunksendun-gen, die Gewerkschaftsrechte, die Inhaftierung von Bürgerrechtlern, die Ausweisung von Journalisten und der geographische Geltungs-bereich der angestrebten Konfe-renz über Abrüstung in Europa. Außerdem besteht nach seinen Angaben noch Uneinigkeit über die Forderung des Westens, im Schlußdokument der Nachfolgekonferenz das in Polen nur suspendierte Kriegsrerht zu verurteilen.

Der amerikanische Chefdelegier

te forderte alle Konferenzteilnehmer dazu auf, ernsthaft zu verhan-deln, um zum Abschluß der Konferenz zu einer Vereinbarung zu kommen. Kampelman sagte, die Vereinigten Staaten seien daran in-teressiert, das Abschlußdokument noch vor Ostern fertigzustellen. Die USA seien überzeugt, daß alle Staaten die Verpflichtungen ein-halten könnten, die sie 1975 mit Unterzeichnung der Schlußakte der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Helsinki übernommen hatten. Insbesondere die Sowjetunion und Rumänien hät-ten diese Schlußakte mehrfach

### **Auf Distanz zur SPD**

Kreisky sieht sachliche Übereinstimmung mit Strauß

CARL G. STRÖHM, Wien Der österreichische Bundeskanz-ler Bruno Kreisky hat seine Kritik am Kurs der deutschen Sozialdemokraten (WELT v. 9. 3.) präzi-siert: Die SPD habe in den vergangenen Monaten eine Wendung in der Außenpolitik vollzogen, sagte Kreisky in Wien.

Der NATO-Doppelbeschluß, der auch die Nachrüstung vorsieht, sei eine Entscheidung Helmut Schmidts gewesen. Die SPD sei aber von Schmidt abgerückt. Der sozialdemokratische Kanzlerkan-didat Hans-Jochen Vogel habe mit seiner "distanzierten Haltung" zum Donnelbeschluß die Chancen zum Doppelbeschluß die Chancen der SPD noch verschlechtert,

Er, Kreisky, halte Schmidts Ein-treten für den NATO-Doppelbe-schluß für richtig, sagte der öster-reichische Kanzler und Vorsitzende der Sozialistischen Partei. Persönlich sei er der Meinung, daß die SPD von diesem Beschluß nicht hätte abgehen sollen. Grundsätzlich sei eine Entspannungspolitik in Europa nur bei einem Gleichge-wicht der Kräfte möglich. Dieses Gleichgewicht habe die Sowjetuni-on durch ihre massive Aufrüstung und die Stationierung ihrer SS-20-Raksten eindeutig gestärt. Die zei Raketen eindeutig gestört. Die sei-

nerzeitige Doppelbeschluß-Politik Schmidts, sei, so Kreisky, gerecht-fertigt gewesen, weil mit dieser Po-litik Verhandlungen zwischen Ost und West ermöglicht worden seien.

Es gebe keinen Zweifel, daß Schmidt die höchsten Werte in der Wählergunst besaß, erklärte Kreis-ky zum Abschneiden der SPD am März. Und: "Es ist wie beim Fußball: Wenn man einen Mann, den man für den besten hält, in die Reserve gibt, muß dies Konse-quenzen haben."

Der Kanzler distanzierte sich deutlich vom Kurs der deutschen Sozialdemokraten. In außen- und innenpolitischen Fragen nähmen die österreichischen Sozialisten ei-

ne ganz andere Position ein als die SPD, betonte Kreisky.

Allgemeine Überraschung löste aus, daß Kreisky eine gewisse sachliche Übereinstimmung zwischen ihm und dem betreischen. schen ihm und dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz Josef Strauß (CSU) nicht verhehlte. In der Sachpolitik sehe er zwischen seiner Position und jener von Strauß kaum Unterschiede – außer daß der bayerische Politiker noch radikaler für Kernkraftwerke eintrete als er, Kreisky.

### Mertes für Offenlegung in Ost und West

Co., Bonn Der Staatsminister im Auswärtigen Amt. Alois Mertes (CDU), hat eine Offenlegung der Standorte landgestützter Mittelstreckenwaf-fen in Ost und West vorgeschlagen. Ein solches Vorgehen wäre eine vertrauensbildende Maßnahme ersten Ranges und würde den Men-schen in Ost und West die Zuversicht vermitteln "daß die beiden Bündnisse auch die Ursache der Rüstungsspirale bekämpfen wollen, nämlich das gegenseitige Miß-trauen", erklärte Mertes gestern.

Der Staatsminister äußerte die Erwartung, "daß die beiden Oppositionsfraktionen, die SPD und die Grünen, die Forderung nach ge-genseitiger Offenlegung aller be-stehenden und geplanten Standorte" aktiv unterstützten. Die von diesen Parteien verlangte einseiti-ge Offenlegung in der Bundesrepu-blik würde nach Ansicht von Mertes die Chance gegenseitiger Trans-parenz zunichte machen.

#### SPD-Angriff auf Luns zurückgewiesen

Die Bundesregierung hat gestern einen Angriff der SPD auf NATO-Generalsekretär Joseph Luns bedauert. Regierungssprecher Jürgen Sudhoff erklärte auf Anfrage, Luns genieße das volle Vertrauen und die volle Unterstützung Bonns. "Die Bundesregierung weiß zu würdigen, daß der Gene-ralsekretär weit über ein Jahrzehnt hinaus seine ganze Schaffenskraft der Festigung des Atlantischen Bündnisses gewidmet hat."

Luns hatte am Montag "Zufriedenheit und Freude" über den Wahlsieg der CDU/CSU-FDP-Regierungskoalition in Bonn geäu-Bert. Dieses Ergebnis, so betonte er, werde einen positiven Verlauf der Genfer Mittelstreckenverhandlungen fördern und den Zusammenhalt der Allianzpartner stärken (WELT v. 8.3.). Darauf reagierte SPD-Präsidiumsmitglied Hans-Jürgen Wischnewski mit einem Brief, in dem er den Generalsekretär beschuldigte, mit seiner "einseitigen Äußerung" seine Kompe-tenzen erheblich überschritten und dem Bündnis beträchtlichen Schaden zugefügt zu haben. "Ich kann heute besser verstehen, daß viele Politiker im Bündnis der Auffas-sung sind, daß Ihre Zeit als Generalsekretär des Bündnisses schon seit längerer Zeit zu Ende sein sollte", meinte Wischnewski.

## Kompromiß bei Salvador-Hilfe

Kongreß und Weißes Haus einig über Auflagen / Dialog mit Guerrilleros gefordert

TH KIELINGER, Washington Eine Kompromißformel für die Aufstockung der US-Hilfe für El Salvador scheint jetzt zwischen dem Weißen Haus und dem Kongreß gefunden worden zu sein. Nach einem Gespräch zwischen dem Präsidenten und Vertretern in den Häusern des Kongresses gab der Vorsitzende des Außenpolitischen Senatsausschusses. Charles Percy, die Konditionen bekannt. unter denen die Legislative bereit wäre, das Hilfsersuchen der Administration für El Salvador wohlwollend zu prüfen.

Demnach sollte der zentralamerikanische Staat, als Gegenleistung für erhöhte US-Hilfe ein Amnestieprogramm für Guerrillas ausarbeiten;

- das Strafrechtssystem wieder einführen: - sicherstellen, daß Vertreter der Opposition vor, während und nach den bevorstehenden Wahlen in El Salvador geschützt sind; mit den Guerrillas in einen "ern-

sten Dialog" eintreten. Um allen Zweifel zu beseitigen, was mit dem letzten Punkt ge-meint ist, definierte Clement Zablocki, der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses im Reprä-sentantenhaus: "Dialog bedeutet nicht Verhandlungen, mit deren Hilfe die Guerrillas Teil der Regierung werden könnten. Sie müssen gewählt werden."

Auf der Klärung dieses zentralen Aspektes der El-Salvador-Debatte hatte Reagan entschieden bestan-den. Der Präsident, so kommen-tierte später ein Sprecher des Wei-Ben Hauses, werde keine Verhandlungen zulassen, "die den demo-kratischen Prozeß umgehen und hinter dem Rücken des Volkes die Macht einfach aufteilen". Ein offizieller Text des Außenministe-riums hielt ebenfalls fest: Mit Verhandlungen meine man einen Dialog über die Wahlen, nicht über die Machtaufteilung Wir wer-den den Aufständischen nicht schenken, was sie nicht durch die Wahlume gewonnen haben".

Die Bereinigung dieses Streit-punktes um den Begriff des "Dis-logs" in El Salvador ist ein großer Erfolg für das Weiße Haus. Er eröffnet die Möglichkeiten für eine umfangreichere Hilfsaktion für El Salvador als bisher angenommen. So deutete Verteidigungsminter Weinberger an man erwäße istzt Weinberger an, man erwäge jetzt eine Militär-Soforthilfe von 110 Millionen Dollar, 50 Millionen mehr als bislang im Gespräch waren. Mit den zusätzlichen Geldern sollen salvadorianische Truppen in den USA trainiert und das Straßenund Brückensystem des Landes re-

Nach Außerungen des Sprecher des Weißen Haues hat Präsiden Reagan jedoch nicht vor, der Konflikt in El Salvador zu amer Konflikt in El Salvador zu amerika nisieren". Daher soll das geplans Training einer größeren Anzahl sall vadorianischer Truppeneinbeser auch in den USA stattinden, selbs auch in ded USA stattfinden, selbe wenn dadurch größere Kosten au-fallen. Ziel ist, das Risiko der En-beziehung amerikanischer Trupi pen oder Berater in der aktuellen Gefahrenzone so gering wie mög-lich zu halten.

Entscheidend für die Aussichten einer endgültigen Einigung zw. schen Weißem Haus und Kongres wird sein, daß die Regierung de Militärhilfe für El Salvador in ein der Salvador in ein der Salvador in eine Salvad men breiteren Kontext langfrisien ökonomischer Unterstützung en zubetten weiß. Der Kongreß mich te ohnehin, daß das Ausmaß der Wirtschaftshilfe für El Salvado deutlich über der Ziffer der Milita hilfe liegt. Schon jetzt wird and dem Kapitol über ein Wirtschaft, paket von 250 Millionen Dollar Rife für El Salvador gesprochen.

Als "wahrscheinlich unakzen bel" hat in einer ersten Reakin Ruben Zamora, ein Sprecher der Aufständischen, die zwischen den Weißen Haus und dem Kong ausgehandelte Kompromißform für El Salvador bezeichnet.

### Die Rechnung ohne Philips gemacht

Mit der Aufgabe der Fusion von Grundig (Fürth) und dem französi-schen Staatskonzern Thomson-Brandt – aufgrund der drohenden Untersagungsverfügung des Bun-deskartellamtes – ist gestern der offizielle Schlußstrich unter ein seit mehr als drei Monaten währendes Verwirrspiel gezogen worden.

In den Pressestellen der Beteiligten zieht man sich bei Fragen nach den Ursachen auf die Haltung der Berliner Wettbewerbshüter zurück. Aber die Gründe für die "Entlobung" der beiden Wunsch-partner liegen tiefer. Die vordergründigste und von Grundig immer wieder in die Diskussion gebrachte Argumentation ist, das Scheitern Politikern, Gewerkschaften und Medien anzulasten. Diesen wird vorgeworfen, eine Anti-Thomson-Kampagne entfacht zu haben. Neben den kartellrechtli-chen Problemen sehen Beobachter die Ursachen allerdings in ganz anderen Bereichen.

Zum einen scheinen

Preisvorstellungen der Fürther die Zahlungsbereitschaft des Staats-konzerns überfordert zu haben, zum anderen haben die Grundig-Strategen die Thomson-Rechnung ohne Philips gemacht. In der brei-ten Öffentlichkeit taktierten die Holländer mit ihren Stellungnahmen zu den Grundig-Plänen äu-Berst vorsichtig. So wurde die Be-deutung, die man in Eindhoven der 1979 übernommenen 24,5prozenti-1979 übernommenen 24,5prozentigen Beteiligung an Grundig auch langfristig beimaß, eigentlich nie so recht deutlich. Daß Philips ein vitales Interesse am Bestand des Unternehmens Grundig haben muß, ergibt sich schon aus den Interessen der Holländer als Grundig-Lieferant: Es soll, so Informationen aus der Branche, jährlich um ein Bauelementvolumen von 400 Millionen DM gehen.

Allerdings hat Philips im Verlauf der Grundig/Thomson-Debatte klargestellt, daß sich dieser größte europäische Elektrokonzern der

europäische Elektrokonzern der Wichtigkeit der Partnerschaft mit Grundig bewußt sei. Man kann davon ausgehen, daß der von dem Grundig-Berater Ludwig Poulling ins Spiel gebrachte Vorschlag Philips möge aussteigen, um den Verkauf an Thomson zu ermögi-chen, in Eindhoven Verärgenug ausgelöst hat. Mit der Aufnahm: der Verkaufsverhandlungen mit Thomson-Brandt ist zudem meh der Boden des zwischen Grundig und Philips geschlossenen Ver-tragswerks verlassen worden.

Dieses Vertragswerk soll Philips im Falle eines Besitzwechsels bei Grundig nicht nur ein Vorkant. sondern auch ein Vetorecht einin-men. Fragt man bei Philips, obdas aktuelle Verhältnis zu Gundig jetzt belastet sei, wird von einer ungetrübten Verhältnis zum Kon zernchef Grundig selbst gespro-chen, der auch bei Gesprächen die erste Adresse sei. Wenn auch in Fürth immer wieder betont wird man sei durchaus in der Lage, sei. nen Weg allein zu geben, stellt sich die Frage nach einem starken Part-ner schon deshalb, weil eben diesa-74jährige Max Grundig sein Ebe bestellt sehen will.

## Telex kennen Kennen Sie auch Teletex?

Rund 40% Ihrer täglichen Geschäftspost könnte in 10 Sekunden beim Empfänger sein.

20 Millionen Geschäftsbriefe werden jeden Tag auf den Weg gebracht - 8 Millionen davon von Büro zu Büro. Mit Teletex, dem neuen Fernmeldedienst der Post, könnten diese Briefe in 10 Sekunden beim Empfänger sein.

Schon heute können Sie im Teletex-Dienst 2.000 Endgeräte erreichen: Textsysteme, die jederzeit empfangsbereit sind, die Ihre Briefe papierlos empfangen und im Speicher aufzeichnen. Auch international können Sie mit Teletex-Endgeräten Verbindung aufnehmen.

Von Anfang an haben Sie auch die Verbindung zu fast allen in Selbstwahl erreichbaren Telex-Anschlüssen. Bei uns gibt es 150.000 Anschlüsse, weltweit 1,4 Millionen.

#### Teletex erschließt Wettbewerbsvorteile

Mit Teletex wird die Sachbearbeitung schneller und flexibler. Texte treffen gezielt dort ein, wo mit ihnen gearbeitet wird - mitten im Büro -, direkt im Bereich des Ansprechpartners.

### Teletex ist mehr als Textkommunikation

Mit einem Teletex-Endgerät können Sie Texte nicht nur senden und empfangen, sondern auch erstellen, korrigieren, redigieren und z.B. die automatische Niederschrift speichern. Teletex-Endgeräte verfügen über sämtliche Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen und ermöglichen problemlose Briefgestaltung mit Textunterstreichungen, -zentrierungen, -einrückungen und Tabellenarbeiten.



### Teletex ist schnell und verbindlich

Schon 10 Sekunden nach dem Start der Übermittlung steht Ihrem Korrespondenzpartner eine volle Briefseite (ca. 2.000 Zeichen) zur Verfügung auch wenn gerade an seinem Textsystem lokal gearbeitet wird.

Der Teletex-Dienst der Post versieht jede Verbindung automatisch mit der Kennung des rufenden und des gerufenen Teilnehmers sowie mit Datum und Uhrzeit. Diese Informationen kann der Empfänger mit weiteren Referenzdaten zum Text ausdrucken lassen.

### Teletex senkt die Kosten

Die Übertragung einer Briefseite kostet zur Taggebühr nur etwa 26 Pf. Weit mehr als an Porto wird jedoch an Kosten für Versandarbeiten, Postauslieferung, Posteingangsbearbeitung und durch weniger aufwendige Schreibarbeit gespart, Und nicht zuletzt: Der Arbeitsablauf wird beschleunigt.

### <u>Teletex ist sicher</u>

Die Post garantiert eine optimale Übertragungs-sicherheit und -qualität. Wenn Sie sich genauer informieren wollen, rufen Sie den Technischen Vertriebsberater bei Ihrem Fernmeldeamt an. Die Rufnummer steht im Telefonbuch unter "Post".



Post

Partner für Telekommunikation



LINTAS 3,420



# WELT DER WIRTSCHAFT

Reapan pedock

nisterial Dales

Training oner for

auch in den USA

chen, in Eindhoven

ausgelest hat. Mit &

der Verkausverlag. Thomson Brandi n:

failen Endurch Book

varioring men

wenn dadunh

Sorge betrachten einikschaften den Vorer rechnergesteuerten DLTT me in den Büros. Die fallen de bij de bij de bij de immer verstehen beziehnen der de de bij d

Edited bendend for the something of the ps special services in second services in ingendwelchen ohnungen aufzustellen und dort inreib- Rechen- oder sonstige ibeiterledigenzulassen. Wasdas deutet, werden nicht nur Gerins Spiel gebrater im Bayerischen ins Spiel gebrate eh besonders verbreitet ist Philips and Gebrate eh besonders verbreitet ist in besonders verbreitet ist in seine Spiel gebrate eh besonders verbreitet ist in seine Spiel gebrate en besonders verbreitet in seine Spiel gebrate en besonders verbr Verkau in Thomas

von 750 000 - Teilzeitarbeit suchen, weil sie Familie und Ver-dienst unter einen Hut bringen müssen, bieten sie sich für derlei Hausarbeit geradezu an. Doch sie werden die Vorteile, die sie ver-meintlich haben, weil sie sich die Arbeit einteilen können, bezahlen müssen, durch schlechte Bezahlung, mangelnde Sozialleistungen, geringen Arbeitsschutz und noch mehr Isolation.

### Lockvögel

Bm. – Supermarkt Manager müssen Altphilologen sein, denn sie handeln nach dem griechisie handeln nach dem griechischen Wort "Panta rei" – alles fließt. Darauf bauen sie ihre Preispolitik auf. Sie schleudern mit Bier und Benzin. "Panta rei", wenn mit einem niedrigen Preis für diese liquiden Produkte die Kundenströme anschwellen, dann muß auch der Rubel bei den hochkalkulierten Waren rollen, dann stimmtdie Kasse. Daß sie bei den Lockvogelangeboten nicht

dann stimmt die Kasse. Daß sie bei den Lockvogelangeboten nicht stimmt, ist leicht am Beispiel des Grenzland-Einkaufszentrums nachzuweisen, das Super für 1,199 Mark je Liter abgibt. Kalkulieren wir diesen Preis einmal zurück. Steuern und Abgaben für einen Liter Super belaufen sich zur Zeit auf 65,5 Pfennig je Liter. Bleibt bei 1,199 Mark Abgabepreis ein Warenwert von 54,4 Pfennig. Transportkosten bis Duisburg von Rotterdam mindestens 1,6 Pfennig je Liter. Da der Liter in Rotterdam aber nicht unter 51,9 Pfennig zu haben ist, beträgt der Einstandspreis für die Ware frei Duisburg Grundig Berater i mkschafter im Bayerischen ins Spiel gebrate in besonders verbreitet ist.

Verkauf an Thomas ausst Oa viele Frauen – rund 250 000

Bayerischen preis für die Ware frei Duisburg 52,5 Pfennig. In der Kasse bleiben also 2 Pfennig je Liter Benzin. Davon kann kein Tankwart leben.

ZINSEN / Nach dem jüngsten Rutsch ein Dämpfer für die Spekulation

### Konsumentenkredite und Hypotheken Beitrittsverhandlungen mit werden jetzt überall billiger

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Sparkassen und Banken verbilligen Überziehungskredite und Ratenkredite für Private um einen halben Prozentpunkt. Die Hypothekenbanken geben die am Kapitalmarkt während der letzten drei Wochen eingetretene Zinssenkung um gut ¼ Prozent an die Bauwilligen weiter. Gleichzeitig zeichnen sich aber am Horizont Entwicklungen ab, die der Zinssenkungsspekulation

einen Dämpfer aufsetzen könnten. Die jetzt in Gang gekommene
Zinssenkungsrunde für Konsumentenkredite ist vom Sparkassengewerbe ausgelöst worden. Nach der kräftigen Belebung des Baufinanzierungsgeschäfts sahen Baufinanzierungsgeschäfts sahen einige Sparkassen angesichts der besseren konjunkturellen Stimmung die Chance, mit einer aggressiveren Verkaufspolitik auch das noch recht lahme kürzerfristige Konsumentenkreditgeschäft wieden des Scheiner d der in Schwung zu bringen. Ersten Vorreitern bei einer Zinssenkung sind inzwischen weitere Sparkas-

sen gefolgt.

Um konkurrenzfähig zu bleiben, ziehen auch die Geschäftsbanken nach. Den Anfang machte die Vereins- und Westbank mit einer Vereins- und Westbank eins- und westpank mit einer ver-billigung von Ratenkrediten von 0,47 auf 0,45 Prozent pro Monat, was bei einer Kreditlaufzeit von drei Jahren einer Effektivzinser-mäßigung von 12,35 auf 11,87 Pro-zent entspricht. Gestern und vorge-stern gaben auch die Deutsche Bank und die Commerzbank sowie weitere Institute Zinssenkungen weitere Institute Zinssenkungen im gleichen Ausmaß bekannt. Außerdem ermäßigten sie die Zinsen für private Überziehungskredite von 11,5 auf elf Prozent.

Spielraum für diese Zinssentung ohne Finengung der Zinstitung ohne Finengung der Zinstitung

nicht nur die relativ großzügige Liquiditätsversorgung der Kredit-institute durch die Bundesbank, sondern auch die Spekulation auf eine Leitzinssenkung, die am 17. März erwartet wird. Zur Verfüssigung des Geldmarktes haben be-sonders in den letzten beiden Wochen in erheblichem Umfang Devisenmarktinterventionen zur Stüt-

zung des französischen und des belgischen Franc beigetragen. Die Verflüssigung des Geld-marktes und Auslandskäuse deutscher Rentenwerte haben seit An-fang März auch verstärkt auf die Zinsen am Kapitalmarkt gedrückt. wo die Pfandbriefrenditen um einen Viertelprozentpunkt auf 7½ Prozent für fünfjährige und auf 7½ Prozent für zehnjährige Titel ge-sunken sind, mit denen die Realkreditinstitute ihr Hypothekenge-schäft refinanzieren. Diese Verbilligung der Geldeinstandskosten wird jetzt an die Kundschaft weitergegeben. Die Auszahlungskurse für Hypotheken werden erhöht, so zum Beispiel für achtprozentige Darlehen mit zehnjähriger Zinsfestschreibung bis auf 98% Prozent, zum Teil sogar auf 99% Pro-

Mit dem Rückgang der Zinsen am Geld- und Kapitalmarkt wurde zugleich eine Senkung der Bundesbankleitzinsen um einen halben Prozentpunkt "vorweggenommen". Teilweise spekulieren die Akteure an den Märkten sogar auf eine einprozentige Senkung von Diskont- und Lombardsatz, und zwar schon seit Wochen, weil der Zentralbankrat mit Rücksicht auf die Wahl bisher auf eine Leitzins-senkung verzichtet hatte. Diese Hoffnung wurde auch durch die Erwartung genährt, daß sich die D-Mark nach einem Wahlsieg der Koalition gegenüber dem Dollar befestigen werde, was, wie man meinte, der Bundesbank weniger

meinte, der Bundesbank weniger Rücksichtnahme auf den Wechselkurs der D-Mark abnötige.

Diese Erwartung hat sich allerdings nur in sehr bescheidenem Ausmaß erfüllt. Der Dollar-Kurs, der kurz nach der Wahl bis auf 2,37 Mark gefallen war, ist inzwischen wieder auf 2,41 Mark gestiegen. Dies ist eine Folge des jüngsten Zinsanstiegs in den USA, in dem sich nach den jüngsten Außerungen des US-Notenbankchefs Befürchtungen einer Straffung der Geldpolitik spiegeln. Deswegen, aber auch weil nach einer Aufwertung der Mark im EWS eine techaber auch weil nach einer Aufwertung der Mark im EWS eine technisch bedingte Abschwächung der
Mark gegenüber dem Dollar nicht
auszuschließen ist, werden jetzt erste Zweifel laut, ob die Bundesbank schon am 17. März die Leitinsen schot und werden jetzt erzinsen senkt, und vor allem, ob sie einen einprozentigen Schritt wagt, der überdies wegen der Konjunk-turbelebung möglicherweise nicht mehr so dringlich erscheint wie

der Zwang zum Export. Für ihn weist die Statistik einen Zuwachs von sieben Prozent auf 19 Milliar-

den Mark aus. Im Jahresverlauf ist

eine deutliche Abschwächung der

Zuwachsraten zu beobachten Mit 7,2 Milliarden Mark lag der Ein-fuhrüberschuß um 14 Prozent

Der Rückgang der Beschäftigten war mit acht (6,9) Prozent auf 260 278 (282 940) Personen stärker als im Vorjahr. Die sich durch den

Produktionseinbruch von 1981 an-

frist. Die Arbeitsiosenquote lag zu-

letzt bei 11,6 Prozent.

niedriger als 1981.

**EG-AGRARMINISTER** 

## Spanien verzögern sich

WILHELM HADLER, Brüssel Unerledigt zurückgeben müssen Landwirtschaftsminister der EG fürs erste den Auftrag des Eu-ropäischen Rates zur Revision der Marktordnungen für Mittelmeer-Erzeugnisse. Nach zweitägigen Be-ratungen trennten sie sich gestern in Brüssel zerstrittener denn je. Dies läßt vor allem für die Beitrittsverhandlungen mit Spanien neue Verzögerungen befürchten.

Die Gespräche mit Madrid sind seit Jahr und Tag mit der Hypo-thek belastet, daß sich die EG nicht auf eine interne Verhandlungsposition über die mit dem Beitritt verbundenen Agrarprobleme einigen kann. Für Italien, Frankreich und Griechenland ist die Erweiterung überdies nur ein zusätzlicher Grund für eine "Anpassung des gemeinschaftlichen Besitzstandes". Sie fordern seit langem einen Ausbau der Einkommenssicherun.

Ausbau der Einkommenssicherungen für die Erzeuger von Obst und Gemüse, Wein und Olivenöl.
Frankreich blockiert die Beitrittsverhandlungen mit dem Hinweis auf die ungeklärte Lage in der Gemeinschaft. Vor den Kommunalwahlen war es nicht einmal möglich, grünes Licht für den Beginn der Agraverhandlungen in ginn der Agrarverhandlungen in den als unstrittig geltenden Berei-chen zu geben. Die Staats- und Regierungschefs hatten daher im Dezember versucht, den Fachministern mehr Dampf zu machen. Sie ersuchten sie, die bestehenden Regehingen für die Mittelmeer-Er-zeugnisse "dringend vor März 1983 abschließend zu prüfen". Gescheitert ist dieser Auftrag nicht nur an schwer zu überbrückenden Interessengegensätzen zwischen den

nördlichen und südlichen EG-Ländern. Auch zwischen Frankreich und Italien gehen die Meinungen in vielen Einzelfragen noch weit auseinander.

Die Kommission hat Vorschläge für eine Verstärkung des Mindestpreissystems für Obst- und Gemüseerzeugnisse unterbreitet. Sie laufen auf einen Ausbau des Schutzes gegen billige Drittlandseinfuhren sowie auf die Verpflichtung aller Obstbauern in der EG hinaus, die von den Erzeugergemeinschaften festgelegten Preise einzuhalten. Frankreich will sogar das Recht durchsetzen, immer dann seine Grenzen zu schließen, wenn auf einem einzelnen Großhandelsmarkt ein Preiseinbruch festge-stellt wird. Italien legt großen Wert auf die Abschottung des EG-Marktes vor Drittlandsimporten. Die "Nordstaaten" widersprechen den Forderungen aus handels- und finanzpolitischen Gründen. Die ge-plante Allgemeinverbindlichkeit von Entscheidungen der Genossenschaften widerspricht auch dem Gebot der Koalitionsfreiheit

im deutschen Grundgesetz.
Völlig festgefahren sind die Beratungen über das künftige
Preisstützungssystem für Olivenöl. Es muß sowohl der Tatsache Rechnung tragen, daß die EG-Landwir-te die spanische Konkurrenz fürchten wie dem Umstand, daß Madrid über kurz oder lang seine Grenzen für Pflanzenöle aus Drittländern öffnen muß. Frankreich und Italien hoffen, die Mehrkosten für die Einkommensgarantien durch eine Fettsteuer finanzieren zu können. Dies stößt bei anderen Ländern auf entschiedenen Widerstand.

### Noch nichts gelernt Von EVANGELOS ANTONAROS, Athen

der Boden des zust und Philips gesche tragswerks verlasses

Dieses Vertragweie Lernzeit der griechischen So-im Falie eines Beschälisten, die den jüngsten und Grundig nicht auf eigemerkt auch schwierigsten sendern nicht en Verbartner seit Oktober 1981 re-iktueile Verholms Diese Feststellung nuß immer setzt belantet set wier gemacht werden, wenn eine Ingetratten Verhörthafte Auseinandersetzung mit gemehrt Grundig 25 Wirtschaftspolitik des Kabiternehet Grundig is Wirtschaftspolitik des Kabithen, der auch beies Papandreou versucht wird.
The Administration of the papandreou versucht wird.
The Administration of the papandreou versucht wird.
The Administration of the papandreou versucht wirtschaft weiterhim bergab han we durchausne, bringen es die Athener Ge-ken Weg allem argesen einfach nicht fertig, ein Satie Frage nach einensingsprogramm zu präsentie-ter seinen deshalt mit Im Gegenteil: Planlosigkeit 4jahrag Max Grung Dilettantsmus kennzeichnen wirtschaftspolitische Gebaren Regierung Papandreou.

82 hat es im wiitschaftspolitin Bereich nur einen einzigen tblick gegeben. Das Denzit Leistungsbilauz ist gegenüber Vorjahr von 2,4 auf 1,89 Milien Dollar zurückgegangen. ens Wirtschaftsplaner haben e Entwicklung als "äußerst erhnet. Aber sie hat auch ihre

ieser Teilerfolg wurde nämlich gehend durch eine rigorose – oftmals in Brüssel kritisierte – sseking der Einführen erreicht, um 12,1 Prozent zurückgegansind. Aber selbst diese Verrining ist weitgehend irreführend, sie durch einen Abbau der chischen Ölvorräte und den ibergehenden Verzicht auf infulren entstanden ist. Trotz-hätte dieser Rückgang nicht gereicht, wenn Griechenland it von den verschiedenen EG-ds etwa 550 Millionen Dollar alten hätte. Denn zurückgegan-sind nicht nur die Einfuhren, dern auch die Exporte (minus Prozent) sowie die Einnahmen dem Fremdenverkehr (minus Prozent) und die Schiffahrtser-(minus 9,4 Prozent).

aß Griechenland in diesem weniger Kredite benötigen i, kann nicht über die Tatsache wegtäuschen, daß das Land ge-eine Reihe von gravierenden tschaftsproblemen zu kämpfen Die Arbeitslosigkeit nimmt Abundah Car ndig zu, die Industrieproduk-i geht sprungweise zurück, die erungsraten steigen unaufhalt-

ies ist größtenteils darauf zu-rückzuführen, daß es der Re-rung bisher nicht gelungen ist, Vertrauen der Industrie und vatwirtschaft zu gewinnen. In keum hat ein Regierungsaniöriger oder gar Ministerpräs tr Papandreou selbst der Privat-ustrie die Hand gereicht, ver-sichert ein anderer Kabinetts-lege durch eine (absichtliche?) enteilige Außerung die Untermer wieder. Die Forderung des gradie de la contraction de la

Hand to the state of the Bellevia Bush

erbarie it 🤼 atelone wild

11年 - 27年 **- 6**年 - 4

5.00 det "original eme in all and the

Athener Industrieverbandes nach "mehr Klarheit, mehr Kontinuität und weniger Staat" sind nicht er-

Die Folgen dieses Wirrwarrs sind längst spürbar geworden: Von Ja-nuar bis November 1982 ist die Industrieproduktion im Vergleich zim selben Zeitraum des Vorjah-res um 4,5 Prozent zurückgegan-gen. Kaum ein Industriebereich ist von diesem Trend verschont ge-blieben. Die Privatinvestitionen, die bereits unter Papandreous konservativen Vorgängern wegen der allgemeinen Rezession rückläufig aligemeinen kezession fücklaung waren, haben in einigen Bereichen einen absoluten Stillstand erreicht. Gerüchteweise ist von einer enor-men Kapitalflucht zu erfahren, obwohl sie von amtlicher Seite ener-gisch bestritten wird.

Lin Nebenprodukt dieser Um-stände ist die bedrohlich wach-sende Arbeitslosigkeit, die in den letzten anderthalb Jahren zum er-stenmai in der Nachkriegsge-schichte Griechenlands zu einem ernst zu nehmenden Problem ge-worden ist. Die Arbeitslosenzahl wird auf 220 000 geschätzt. Sie dürfte wesentlich höher sein, weil viele Griechen den Weg zum Arbeitsamt scheuen.

Mit Sonderzuschüssen will nun der Staat die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen fördern, aber es sieht nicht danach aus, daß die Industrie, verunsichert wie sie ist, mitziehen wird. Immer mehr Grie chen werden daher im Staatsdienst beschäftigt. Dadurch entsteht aber ein völlig überbürokratisierter Staatsapparat. Diese Beschäfti-gungspolitik belastet auch die Fi-nanzen aller Staatsfirmen, die tief in den roten Zahlen stecken und trotz Erhöhung der öffentlichten Tarife ohne kräftige Staatssubventionen nicht über die Runden kommen können.

Vor einigen Monaten haben sich vor einiger motiateit abeet sich die Athener Sozialisten für eine restriktive Einkommenspolitik entschlossen. Die mit lautem Trommelschlag unmittelbar nach ihrer Regierungsbildung angekündigte Indexierung aller Löhne und Gehälter scheint mittlerweile verzieht. gessen worden zu sein. Zähneknir-schend haben die meisten Griechen den Maßhalteappell Athens geschluckt. Aber die Preise sind im Januar 1983 um sechs Prozent gestiegen, und nur die wenigsten wollen diesen Kaufkraftverlust akzeptieren.

Es ist trotzdem wichtig, daß Athen auf die Einräumung von horrenden Lohnerhöhungen verzichtet, wie sie einst üblich waren. Aber nicht weniger wichtig, daß die Sozialisten ein vernünftiges Sanierungskonzept ausarbeiten. Sonst wird die Talfahrt nicht aufgebeten geber aber wird sie sich zuhalten sein, eher wird sie sich beschieunigen.

**AUF EIN WORT** 

kung ohne Einengung der Zins-margen hat das Kreditgewerbe durch den Rückgang der Geld-



99 Im Verlauf der siebziger Jahre wurde es immer unwahrscheinlicher, B ungerechtfertig pessimistische Erwartungen wirklich die Ursache für die schwache Wirtschaftsentwicklung waren. Eher muß man annehmen, daß die Ertragserwartungen deshalb schlecht waren, weil das Kostenniveau. insbesondere die Real-

löhne, zu hoch waren. 🤧 Prof. Dr. Armin Gutowski, Präsiden des HWWA-Instituts für Wirtschafts-forschung, Hamburg

Kommission prüft

Vorhersagen

dpa/VWD, Brüssel

Die jüngste Konjunktur-Prognose der EG-Kommission, die für die Gemeinschaft im laufenden Jahr eine Wachstumsrate von lediglich 0,4 Prozent vorhersagt, wird in diesen Tagen überprüft, weil einige der darin enthaltenen Kernaussagen inzwischen überholt sind. Das verlautete gestern aus Kommissionskrei-sen in Brüssel. Die ersten Vorhersagen basierten auf den bis Anfang Februar vorliegenden Daten. Da-mals hätten weder die Zinssenkungen noch die Auswirkungen der Bundestagswahl vorausgesehen werden können. Im übrigen basiere die Prognose unter anderem darauf, daß der Rohölpreis in diesem Jahr nur geringfügig zurückgehen wer-de. Die Brüsseler Exekutivbehörde wird ihre Neufassung des Konjunk-turberichts den EG-Staats- und Regierungschefs vorlegen, die am 20. und 21. März zu einer Gipfeltagung in Brüssel zusammentreffen.

**TEXTILINDUSTRIE** 

### Die Branche klagt über die Schwäche am Inlandsmarkt

Eine trübe Bilanz zieht die Textilindustrie für das Jahr 1982. Im jüngsten Bericht des Spitzenverbandes Gesamttextil (Frankfurt) heißt es, die Branche habe eine Einbuße an Aufträgen von drei Prozent hinnehmen müssen. Dabei trat das Auslandsgeschäft auf der Stelle, während der Wert der Inlandsaufträge um vier Pro-zent zurückfiel. Preisbereinigt lag der gesamte Auftragseingang um sieben Prozent niedriger als im Vorjahr. Mit 32,5 Milliarden Mark lag der Umsatz ebenfalls um ein Prozent unter 1981.

Die Schwäche des Inlandsmarktes läßt sich, wie Gesamttextil hervorhebt, im Textileinzelhandel ablesen. Hier fiel der Jahresumsatz um zwei Prozent zurück. Unter Berücksichtigung des durchschnittlichen Preisanstiegs von 4.5 Prozent ergibt sich ein Minderabsatz von etwa sechs Prozent. Die Nachfrage schwäche in der Bundesrepublik wirkte auch dämpfend auf den Import. Die Einfuhrzahlen stagnierten bei 26 Milliarden Mark, andererseits verschärfte sich noch

kündigende Reduzierung wurde teilweise erst 1982 vollzogen, erläu-tert der Verband. Nach wie vor versuchen die Unternehmen, die ungünstige Auftragslage durch Kurzarbeit zu überbrücken. Daher Jahresverlauf recht hoch. Im Januar wurden 21 000 Kurzarbeiter ge-zählt, im Dezember waren es 27 000. Die Zahl der Arbeitslosen in den Textil- und Bekleidungsberufen lag im Dezember bei 61 700, das waren 10 000 mehr als vor Jahres-

MINERALÖLMARKT

### Ende des Preisverfalls bei Benzin noch nicht in Sicht

HANS BAUMANN, Essen

Den Vogel schießt wohl zur Zeit am Markt für Vergaserkraftstoff das Herburger Grenzland Einkaufszentrum am Niederrhein ab: Es bietet seinen Kunden Superbenzin zu 1,199 Mark je Liter und Normalbenzin und Diesel zu 1,149 Mark. Doch dieser Preis ist kein Marktpreis, der sich kalkulatorisch rechtfertigen ließe. Es ist ein typi scher Lockvogelpreis, mit dem Einkaufszentren Kunden anziehen, um ihr Geschäft mit solider kalkulierter Ware zu machen.

Und dennoch ist der Niedrigst preis vom Niederrhein typisch für die Lage am Markt für Vergaser-kraftstoffe. Die Preise bröckeln nach wie vor ab – nur: sie bröckeln langsamer. Seit Ende letzter Woche befestigen sich die Preise für Vergaserkraftstoff in Rotterdam. Regional sind die Preise noch sehr unterschiedlich. Im Rheinland wird Super zu 1,259 Mark je Liter angeboten, an der Ruhr liegt die

Tiefmarke bei 1,289. Im Bundesdurchschnitt kostet Super 1,34 Mark und Normalbenzin in der Selbstbedienung 1,261 Mark.

Der Run der Tankstellenpächter auf die Umstellung auf SB ist groß. Doch da sich bei der Umrüstung die Provision grob halbiert, der Markt aber mengenmäßig kaum noch wächst, müssen andere Tankstellen ausscheiden, wenn ein Pächter auf SB umrüstet. Mengenmäßig fließen heute 80 Prozent des Vergaserkraftstoffes aus SB-Säu-

Seit Spätherbst 1982 hat sich der Benzinpreis um 16 Pfennig je Liter verringert. In dieser Tendenz liegt auch das leichte Heizöl. Es kostet auch das leichte rietzel. Es köstet zur Zeit im Bundesdurchschnitt 58 Pfennig je Liter frei Haus ohne Mehrwertsteuer bei Partien zwi-schen 3000 und 5000 Liter. Seit Spätherbst 1982 gab dieser Preis um 18 Pfennig nach. Die Kaufiust ist schwach. Man wartet auf weiter follande Preise fallende Preise.

### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

Sorgen um Baunachfrage

Köln (VWD) – Mit einer weiter sinkenden Bautätigkeit im öffentli-chen Sektor rechnet Präsident Günther Herion vom Hauptverband der deutschen Bauindustrie für 1983. Angesichts der schlechten Finanzlage der Länder und Gemeinden, auf die 55 Prozent des Inlandsumsatzes der Branche ent-fällt, könne nur ein Nachtragshaushalt die öffentliche Baunachfrage beleben. Andernfalls, so Herion, müsse mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Bauindustrie gerechnet werden. Nach Angaben des Verbandssprechers dürfte nach einem Rückgang von etwa fünf Prozent im vergangenen Jahr die Bauproduktion im ersten Halbjahr 1983 einen weiteren Einbruch

Ausgeprägtes Tief

Wiesbaden (dpa/VWD) - Als "enttäuschend" hat der Bundesarbeitgeberverband Chemie, Wiesbaden, die wirtschaftliche Entwicklung seiner Branche im vergangenen Jahr bezeichnet. Die Abwärtsentwicklung sei noch etwas ausgepräg-ter verlaufen als in der Industrie insgesamt, hieß es in der jüngsten Veröffentlichung des Verbandes. Die Produktion sank um 4,8 Prozent und erreichte mit einem Indexstand von 103,1 das Niveau des Basisjahres 1976. Dagegen betrug das Produktionsminus des produzierenden Gewerbes 3,1 Prozent. Trotzdem verringerte sich die Zahl der Beschäftigten nur um 1,1 Prozent auf rund 558 900 (gesamte Industrie: minus 3,5 Prozent).

Gemeinsame Regeln Bonn (DW.) - In 59 Richtlinien wurden gemeinsame Regeln für alle Automobilteile bis auf Windschutzscheiben, Anhängergewichte und Reifen erlassen. Damit gibt es zwi-schen den EG-Mitgliedstaaten we-niger technische Handelshemmisse als zwischen den Einzelstaaten der USA. Eine gemeinschaftliche Zulassung von Automobilen steht aber immer noch aus, weil die drei letzten Richtlinienvorschläge seit Jahren im Ministerrat blockiert sind, heißt es in der Antwort der EG-Kommission zur Frage des EG-Ab-geordneten Dieter Rogalla.

Tilgung eingestellt

New York (dpa/VWD) - Die perua-nische Zentralbank hat nach New Yorker Berichten die Geschäftsbanken des Landes angewiesen, ihre Tilgungszahlungen an ausländi-sche Gläubiger für kurzfristige Kredite in Höhe von etwa zwei Milliar-den Dollar (4.8 Milliarden Mark) einzustellen. Die Großbanken, die



Die Rezession hat sich auch auf den Reisemarkt ausgewirkt. Die Ausgaben deutscher Touristen und Geschäftsreisenden im Ausland sanken im veraa zwei Prozent auf 39,5 Milliarden QUELLE: GLOBUS

in New York mit dem peruanischen Finanzminister Carlos Rodriguez Pastor zusammengetroffen waren, haben angeblich diese Aktion befürwortet. Peru wünscht außerdem für dieses Jahr Neukredite von 880 Millionen Dollar (2,1 Milliarden

### Iran zabit zurück

Washington (AFP) - Vier weitere amerikanische Banken werden von der iranischen Regierung entsprechend den Bestimmungen des Ab-kommens über die Geiselfreilassung eine Gesamtsumme von 8,7 Millionen Dollar als Rückzahlung von Krediten erhalten. Dies gab das amerikanische Schatzministerium am Dienstag in Washington bekannt. Damit wird Teheran amerikanischen Banken insgesamt 37.3 Millionen Dollar von den 1,42 Milliarden Dollar ausgezahlt haben, die auf einem Sperrkonto bei der britischen Staatsbank deponiert wur-

Tests für Kernkraftwerke

Washington (AP)-Ein internationales Abkommen über die Untersuchung der Sicherheit von Atomkraftwerken bei verschiedenen angenommenen Unfällen ist in Washington unterzeichnet worden. An den Versuchen im Testgelände der US-Energiebehörde in Idaho Falls sind neben den USA die Bundesre-publik Deutschland, Österreich, die Schweiz, Italien, Großbritannien, Schweden, Finnland und Japan beteiligt. Zur Finanzierung der sieben oder acht bis 1985 vorgesehenen Versuche wurden 91 Millionen Dollar bereitgestellt.

etzt auf einen starken Partner setzen.



mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 011245, Telefon (0208) 31031, Telex 856755

COLONIA BAUSPARKASSE / Optimismus für 19

Uber Branchen-Durchschr

HERBERT KLAR, Düsseldorf

Ein "über Erwarten gutes Ge-schäftsjahr" verzeichnete die Colo-nia Bausparkasse AG, Dortmund,

1982, dem 50. Jahr ihres Bestehens.

betonte der Vorsitzende des Vorstandes Wolfgang D. Klöckler. Das

im Vergleich zum Branchendurch-

schnitt (minus 17 Prozent) relativ

günstige Abschneiden seiner Ge-

sellschaft führte Klöckler auf er-

höhte Vertriebsanstrengungen zu-

rück. Besonders vor dem Hinter-

grund der ungünstigen gesamt-wirtschaftlichen Entwicklung sei

Das Institut, das im Mittelfeld

der privaten Bausparkassen liegt. hat 29 700 neue Verträge (minus 9,4

Prozent) mit einer Netto-Bauspar-

summe von 952 Mill DM abge-

schlossen. Dabei betrug die durch-

schnittliche Bausparsumme je Ver-

trag 32 100 (29 000) DM. Groß- und

Schnellsparverträge hatten am Neugeschäft nur noch einen Anteil

Im abgelaufenen Geschäftsjahr

wuchs der Gesamtvertragsbestand

man zufrieden.

von 3.4 (5,1) Prozent.

USA / Kritik an Vereinten Nationen

### Schlimme Regulationslawine

Ungewöhnlich scharf hat die amerikanische UN-Botschafterin Jeane J. Kirkpatrick die Vereinten Nationen angegriffen. Sie wirft der multinationalen Organisation mit Sitz in New York weitreichende ordnungspolitische Veränderun-gen vor, gegen die sich die freien Marktwirtschaften des Westens kaum wehren könnten. Sie würden einfach überstimmt.

Innerhalb der UN finde ein Kampf statt, den die USA und ihre Verbündeten verlieren würden, erklärt Frau Kirkpatrick in einer Veröffentlichung des American Enter-prise Institute in Washington. Losgebrochen sei eine Regulationslawine; die meisten Maßnahmen zielten jedoch in die falsche Richtung. würden ideologisch, politisch und technisch "verbogen".

\_Die Regulationen werden als Instrument zur Umverteilung dessen benutzt, was man den Reichtum der Welt nennt", betont Frau Kirk-patrick. Und weiter: "Die internationale Bürokratie fungiert als die ,neue Klasse', zu der Macht transfe-riert wird. Erwartet und von vielen gewünscht wird ein globaler Sozia-lismus." Armut könne jedoch nur durch Wirtschaftswachstum, nicht aber durch Umverteilung beseitigt

Als Beispiele nennt Frau Kirkpatrick das neue internationale Seerecht, Vorschriften für Aktivitäten auf dem Mond und anderen Him-melskörpern, Verhaltensmaßre-

men, Herstellungsformeln für Ba-bynahrung der Weltgesundheitsorganisation sowie die von der UN Conference on Trade and Development geplanten Kodices für den Technologietransfer und die Registrierung von Schiffen, Außerdem weist die von der Georgetown-Universität in Washington beurlaubte Professorin auf Versuche hin, das internationale Patentsystem, den Agrarhandel, die Verwendung von Pestiziden und die Bilanzierungsregeln zu verändern. Frau Kirkpatrick: "Die Liste ist riesenlang."

Die Botschafterin attackiert von allem die "Gruppe der 77", die in-zwischen aus 126 Entwicklungsländern besteht. Jeder Staat habe eigene Interessen, was zu einer endlosen Reihe von Vorschlägen führe. Die Einigkeit des Blocks werde "gekauft", und zwar durch "die stillschweigende Hinnahme extremster Forderungen anderer Regierungen". Weit verbreitet in der UN seien Demagogie und Zynismus. Das UN-Seerecht bezeichnet Frau Kirkpatrick als schlimmstes Exempel globaler Umvertei-

Kritik übt Frau Kirkpatrick daran. daß nichtstaatliche Organisationen einen immer stärkeren Einfluß auf den Regulierungsprozeß durch die Vereinten Nationen nehmen. Es handele sich zumeist um private Institutionen, die im politischen System ihres Heimatlandes nicht anerkannt würden

ARABIENHANDEL / Hohes Niveau wird sinken

### Erstmals wieder Überschuß

HEINZ HECK, Bonn Der sinkende Ölpreis hat 1982 den erwarteten Tendenzum-schwung im deutsch-arabischen Handel gebracht: Erstmals seit 1978 erzielte die Bundesrepublik im Warenverkehr mit der 21 Staaten umfassenden Gruppe der arabischen Länder wieder einen Exportüberschuß. Dem Überschuß von 6,2 Mrd. DM stand 1981 noch ein Defizit von 4,8 Mrd. DM gegenüber, so daß insgesamt ein "Swing" von rund 11 Mrd. DM

erzielt werden konnte. Der deutsche Export in diese Länder nahm 1982 gegenüber dem Vorjahr um 17,2 Prozent auf 34,5 Mrd. DM zu, während die im wesentlichen aus Rohöl bestehende Einfuhr um 17,3 Prozent auf 28,3 Mrd. DM zurückging. Damit konnte, wie das Wirtschaftsministerium (BMWi) gestern mitteilte, die Position dieses wichtigsten Exportmarkts außerhalb Europas weiter gefestigt werden. Zum Vergleich: Die Ausfuhr nach Nordamerika erreichte mit 30,6 Mrd. DM 7,2 Prozent der Gesamtausfuhr, die in die europäische Sowjetunion machte nur 20,5 Mrd. DM oder 4,9 Prozent

Mit Blick auf die fallenden Ölpreise bezweifelt das BMWi allerdings auch, daß der deutsche Ara-bien-Export auch 1983 "dieses hohe Niveau" halten könne. Bereits im zweiten Halbjahr 1982 seien die Einnahmen der arabischen Ölländer "spürbar" zurückgegangen, und die Aussichten für 1983 seien nicht günstiger. Es gebe zur Zeit keine Anzeichen dafür, daß sie ihre Exportmengen an Erdől steigern

OECD / Österreich hat besser abgeschnitten als die meisten Industriestaaten

### Vollbeschäftigung nicht lange zu halten

Durchweg bessere Wirtschaftsergebnisse als die meisten anderen estlichen Industriestaaten erzielte Osterreich in den letzten Jahren. Zwar hat sich seit 1980 unter dem Eindruck von Stagnation und Rezession auch dort die Arbeitslosigkeit erhöht. Mit zuletzt 3,7 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung (nach 2,4 Prozent 1981 und 1,9 Prozent 1980) lag sie aber immer noch erheblich unter dem OECD-Durchschnitt (9 Prozent).

Diese relative Volibeschäftigung das wichtigste Ziel der sozialistischen Regierung in Wien – hält aber das ÖECD-Sekretariat in seinem jetzt veröffentlichten Österreich-Bericht bis Anfang der neunziger Jahre schon aus demographischen Gründen für in Frage ge-stellt: Die Bevölkerung im berufs-tätigen Alter wird sich in dieser Zeit sehr stark erhöhen.

Andererseits droht bis 1985 die Stellennachfrage schwach zu bleiben. Zwar erwarten die OECD-Experten, daß das Bruttosozialpro-

um 2,2 Prozent und die Industrieproduktion um 3.6 Prozent zunimmt. Aber diese Fortschritte dürften im wesentlichen durch die Ausnutzung des Kapazitätsüber-hangs sowie durch Rationalisierungsinvestitionen ermöglicht werden und deshalb kaum Neueinstellungen zur Folge haben. Demzufolge drohe die Arbeitslosenquote von über 4.8 Prozent 1983 auf 5,2 Prozent 1984 anzuwachsen

Größere Möglichkeiten für eine Verkürzung der Arbeitszeit, wie sie von Österreich in den siebziger Jahren mit Erfolg praktiziert wur-de, sieht das ÖECD-Sekretariat diesmal nicht. Denn das Land müsse jetzt stärker auf die Erhaltung internationalen Wettbewerbsfähigkeit bedacht sein. Zwar lag die österreichische Inflationsrate von 5,4 Prozent in 1982 oder 4,6 Prozent im Jahresvergleich De zember nahe der deutschen von 5.3 und 4,6 Prozent. Jedoch sind die Löhne neuerdings stärker als in der Bundesrepublik gestiegen. Die

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris dukt Österreichs im nächsten Jahr OECD hält deshalb und um ein Durchweg bessere Wirtschaftser- um 2,2 Prozent und die Industrie- günstigeres Investitionsklima zu schaffen, eine strengere Einkommenspolitik für notwendig.

Jahr bleiben.

leichten wirtschaftlichen Wiederaufschwung leisten kann, ohne die und Außenhandelsfront erzielten günstigen Ergebnisse zu gefährden, jedoch auch ohne der zunehgebieten zu können.

### 136. Igedo übertrifft alle Erwartungen

HERBERT KLAR, Düsseldorf Erhöhte Besucherzahlen und eine verstärkte Ordertätigkeit kennzeichneten den Geschäftsverlauf der größten internationalen Modemesse, der 136. Igedo, die gestern in Düsseldorf zu Ende ging. 43 728 Einkäufer aus dem In- und Ausland vergaben mit 36,5 Prozent den größten Teil ihres Vorordervolumens für die Modesaison Herbst/Winter 1983/ 84, wurde mitgeteilt.

Aussagen von Industrie und Handel betonen, daß der bisher zu verzeichnende Rückgang des Gesamt-ordervolumens deutlich gestoppt werden konnte. Nach Angaben der Messeleitung verzeichneten über 78 Prozent der Hersteller ein erhebliches Order-Plus gegenüber 1982 oder konnten mit dem Vorjahresergebnis abschließen. Auch die aktuelle Ware in der Nachorder wurde um fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Für Einkäufer und Hersteller war die Igedo ein alle Erwartungen übertreffender Erfolg. Bei der Handels- und Einkäuferstruktur war eine starke Zunahme der Bekleidungsfachgeschäfte zu verzeichnen. Bei den verschiedenen Produktgruppen galt die besondere Aufmerksamkeit des Handels den Bereichen Strick, Kleider, Blusen, Hosen, Röcke und den Accessoires. Die 137. Igedo findet vom 24. bis 27. April in Düsseldorf statt.

Schließlich werden in dem Bericht Maßnahmen zur Sanierung der Staatsfinanzen empfohlen, darunter die Kürzung der öffentlichen Subventionen für wenig produktive Investitionen. Mit 2,25 Prozent des Bruttosozialprodukts hielt sich das österreichische Budgetdefizit 1982 aber noch in vertretbaren Grenzen für eine Rezessionsphase. Die Leistungsbilanz des Landes war sogar praktisch ausgeglichen, und sie wird das auch in diesem

Zusammenfassend stellt die OECD fest, daß sich Österreich in den nächsten 18 Monaten einen in den letzten Jahren an der Preismenden Arbeitslosigkeit Einhalt

### JAPAN / Sparhaushalt verabschiedet Schuldenberg wächst weiter

das Fiskaljahr 1983/84 (April-März) mit der Mehrheit der Regierungs-partei verabschiedet. Das als "Sparetat" bezeichnete Budget in Höhe von 503,8 Mrd. DM liegt nur um 1,4 Prozent höher als der Vor-jahreshaushalt. Die sechs wichtigsten Ausgabenposten waren Leistungen für Sozialversicherung, Schuldendienst des Staates, Fi-nanzausgleich mit den Gebietskörperschaften, öffentliche Bauarbeiten, Bildungswesen und Verteidi-

Nicht zuletzt auf Druck der Vereinigten Staaten wurden die Verteidigungsausgaben um 6,5 Prozent angehoben. Außerdem mußte der Schuldendienst um 4,6 Prozent erhöht werden. Die anderen Ausgaben stagnierten, während der Finanzausgleich mit den Gebietskörperschaften einen um 20 Prozent niedrigeren Betrag vorsieht.

Der neue Haushalt steht im Zeichen der steigenden Schuldenlast des Staates und eines enormen Budgetdefizits. Die Staatsschuld ist auf nahezu eine Billion Mark angeschwollen. Das entspricht mehr als einem Drittel des für 1983/ erwarteten Bruttosozialpro-

der Colonia Bausparkasse w Mill. DM (plus 5.8 Prozent) Mrd. DM Bausparsumme. Die der Verträge nahm um 5,2 Pm auf 258 000 DM zu. Der ges Geldeingang stieg um knap Prozent auf 371,6 Mill DM. b gen sank der Spargeldeingang 7 Prozent auf 225,6 Mill DM. Einlagenbestand nahm dem auf 984 Mill. DM (plus 6.2 Proz zu. An Bausparer wurden 425 DM ausgezahlt (minus 13,5 zent). Der Darlehensbestund auf 867,4 Mill. DM (plus 6.8 zent). Die Bilanzsumme er sich geringfügig auf 1,14 Mrd.

Mit dem Jahresergebnis ist i zufrieden, da es neben einer un änderten Dividende von 11 zent eine angemessene Zufüh zu den Rücklagen erlaubt. Für 1983 ist Klöckler "relata

timistisch" und rechnet dame noch in diesem Jahr die Binde für Bausparverträge von 10 a Jahre verkürzt wird sowie de günstigten Einkommensgen überprüft werden.

dukts. Das ist ein Anteil, den noch Großbritannien übertriff FRED de la TROBE, Tokio Das japanische Abgeordnetenhaus hat den Staatshaushalt für Auf die Ausgabe neuer Obliga

nen kann der Staat weiterhin de verzichten, um die Lücke bei Einkommen zu schließen. Im ko menden Fiskaljahr wird es sich einen Betrag von 133,5 Mrd. Mehandeln. Der Schuldendienst zweitgrößte Ausgabenposten Haushalt, wird 1983/84 nicht weger als 81,9 Mrd. Mark ausmach Die Steuereinnahmen decken kommenden Fiskaljahr ledig 64 Prozent der Gesamtausgabe

Der hohe Schuldenberg und Defizite wirken auf die allgeme Wirtschaftsentwicklung Bremsklötze. In ihrem neus Bericht stellt die Bank von fest, daß ein Ende der Koniu flaute nicht in Sicht ist. De landsnachfrage. Exporte w Umsätze und Gewinne der b nehmen werden danach in kommenden Monaten weite unbefriedigend bleiben. Die Ka talinvestitionen der Industre den der Zentralbank zufolgeind sem Jahr sogar um 2,3 Pma abnehmen. Die Arbeitslosenge erreichte im Januar mit 272 P zent den höchsten Stand seit Jahren; 1,6 Millionen Persone. ren erwerbslos.

GROSSBRITANNIEN / Urabstimmung der Bergleute

### Streik findet nicht statt

WILHELM FURLER, London

Eine überraschend große Mehr-heit der knapp 210 000 britischen Bergleute hat die Streik-Herausforderung ihrer Gewerkschaftsspitze zurückgewiesen. Das steht bereits jetzt fest, obwohl das offizielle Ergebnis der landesweiten Urabstimmung erst im Verlauf des heutigen Donnerstags vorliegen wird. Damit hat der militante, linksge-

richtete Präsident der britischen Bergleute-Gewerkschaft. Arthur Scargill, seine zweite vernichtende Niederlage innerhalb von nur vier Monaten hinnehmen müssen. Während es bei der Abstimmung Ende Oktober/Anfang November vergangenen Jahres noch um die viele Bergleute verwirrende Kombination der Forderung nach höhe-ren Bezügen sowie der Ablehnung von Zechen-Stillegungen ging (Scargill verlor damals mit 81 952 gegen 125 233 Stimmen), konzen-trierte sich der streikfreudige Gewerkschaftsführer diesmal schließlich auf das sensible Problem der Zechenschließungen.

Wie es aussieht, hat er sich erneut gründlich verkalkuliert. Für einen landesweiten Streik wären mindestens 55 Prozent der abgegebenen Stimmen nötig gewesen. Den jetzt vorliegenden Hochrechnungen zufolge dürften sich 65 Prozent der Bergleute gegen Kampfmaßnahmen entschieden Die jüngste Kampagne der Ge-

werkschaftsführung wurde ausge-löst durch die Ankündigung der staatlichen Kohlegesellschaft National Coal Board, eine 108 Jahre alte Kohlegrube in Südwales zu schließen. Obwohl die mageren Kohlereste aus dieser Zeche nur im völlig veralteten Verfahren gefördert werden können, womit es zu einem Jahresverlust von mehr als 25 Millionen Mark kommt, traten die 540 Kumpel in den Streik, dem sich alle 23 000 Bergleute in den 33 Zechen von Südwales anschlossen Scargill und seine Funktionäre

nahmen diese Gelegenheit zum Anlaß, die britischen Bergleute zum Streik gegen jede Zechenstilllegung aufzurufen, sofern nicht auch das letzte Stück Kohle gefördert worden sei. Auch die Warnung der Gewerkschaftsführung, die von der Regierung in Aussicht gestellte Berufung des derzeitigen Chairman von British Stelel, Ian MacGregor, zum neuen Vorsitzenden des Coal Board würde eine massive Vernichtung von Arbeitsplätzen zur Folge haben, konnte die Bergleute nicht schrecken.





SSAG / Zufriedenstellendes Ergebnis

### wache NE-Metallmärkte

...l die ungünstige Preisent-ng für Blei und Zink und ußen im Erdgas- und Erdölbe-1 sich 1982 negativ auf die Ersrechnung der Preussag AG. nnover, auswirkten, beurteilt er Vorstand das vorläufige ahresergebnis als zufriedenstelend. Dazu beigetragen haben vor Ilem die Sparten Verkehr und ohle. Der Baubereich weise eine egenüber dem Vorjahr stabilisier-: Ertragsentwicklung aus. Kon-rete Zahlen werden in dem Zwichenbericht nicht genannt, benso wie Aussagen zur Dividen-2. Für 1981 hatte die Preussag 16 rozent ausgeschüttet. Inzwischen urde das Grundkapital auf 350 (15) Mill. DM aufgestockt.

Innerhalb des Konzerns stiegen die Fremdumsätze im Berichtsjahr nur leicht, um 1,3 Prozent, auf 4,04 (3.98) Mrd. DM. Auch hier verlief die Entwicklung der einzelnen Geschäftsbereiche unterschiedlich. So ging der Umsatz mit Metallen, der wichtigsten Sparte, auf 1,11 (1,15) Mrd. DM zurück. Erhöhte Umsätze weisen dagegen die Bereiche Verkehr (637 nach 555 Mil. DM). Fwisi und Chemie (830 nach 555 Mil. DM). Fwisi und Chemie (830 nach 555 Mil. DM). DM), Erdől und Chemie (830 nach 824 Mill. DM) und Kohle (876 nach

IK SCHMIDT, Hannover 853 Mill, DM) aus. Der Bau-Umsatz verringerte sich auf 581 (595) Mill DM. Die Investitionen erreichten 374 (294) Mill. DM. Die Zahl: der Mitarbeiter im Konzern nahm um 247 auf 16 743 ab.

Unverändert schwach, schreibt der Preussag-Vorstand, blieb die Nachfrage auf den NE-Metallmärkten. Zwar seien die Zink Notierungen an der Londo-ner Metallbörse etwas angestiegen. Der rückläufige Pfund-Kurs führte jedoch im letzten Quartal zu niedrigeren DM-Gegenwerten. Weitge-hend störungsfrei verlief die Produktion in den inländischen Zink-und Bleihütten. Die verschlechterte Preissituation und die ungünsti-ge Absatzlage für Blei auf dem nordamerikanischen Markt veranlaßte die Preussag, den Betrieb der Hütte in Montreal im November

vorläufig einzustellen. Differenziert verlief die Ge-schäftsentwicklung bei der britischen AMC-Gruppe. Im internatio-nalen Effektivhandel blieb das Geschäft unbefriedigend. Vor allem in den USA ging der Metallhandel, mit Ausnahme von Kupfer, stark zurück. In Kanada und London profitierte AMC dagegen von leb-haften Handelsaktivitäten.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Aachen: Kathari-Konkurs eröffnet: Aschen: Katharina Hirling geb. Schmidt, Kauffrau, Inh.
d. Fa., Der Herr.; Ahrensburg: Beauty
Boutique, Inh. Karin Erzleben geb.
Hennings; Aschaffesburg: Georg Hofmeister Gubbil, Halbach; Berlin: SOBBeteiligungsges.mbH & Co. Grundstücksverwaltungs-KG; HAF-Beteilisticksverwantings-KG; HAF-Betein-gungsges. mbH & Co. Grundstücksver-waltungs-KG; Wolfgang Lischetzke; Calw: Nachl d. Franz Hornung, Wil-berg; RUC-Konfektions-GmbH, Hai-terbach; Cobarg: Nachl d. Hein Walter; Duisburg: Die Brücke-Verein zur För-derung der Bricke-Arbeit d. verenzung derung der Brücke-Arbeit 1. unorgani-sierte Jugend im Bistum Essen, Ober-hausen; Essen: GOP Unternehmensbehausen; Essen: GOP Unternehmensberatung Essen GmbH; Güteraloh: Forthord u. Böckenhüser KG; Hamover:
"Go-Gärtchen" Gaststättenbewirtschaftungs- u. Beteiligungsges. mbH;
Kaufbeuren: Ferdinand Brandl GmbH,
Germaringen; Koblens: Beamten-Einkanf eG; Köln: H. Bungart KG, Fabrik
elektr. Maschinen; Landahut: Nachl. d.
Reinhold Dengler, Maurer, Mammingerschwaigen; Löttach: GKK Leiterplatten GmbH; Meldorf: Johannes
Arens, Kaufmann. Ostrohe: Donanplatten Gmori, meldori: Johannes Arens, Kaufmann, Ostrobe; Donau-wörth, Amtsgericht Nördlingen: Nachl d. Heinz Klaus Krupsky, Neuburg/Do-nau; Passau: Josef Esselberger, Bauun-ternehmer; Beanscheid: Jung + Jung GmbH, Solingen; Saarlouis: SATEX-

Bekleidungsfertigung GmbH, Wadgassen; Schlifichtern: Nachl. d. Reinhard Thiedemann, Bad Soden-Salmunster; Wesel: Radio Gneiser GmbH, Voerde; Horst Gneiser, Kaufmann, Alleininh. d. Fa. 1) IMONIG 2) Wilhelm Schulz Maschinen- u. Apparatebau; Wärzburg: Gradl GmbH; Wuppertal: Annemarie

Anschlußkonkurs eröffnet: Frank-furt/Main: KG in Fa. KAISER-OMNIA Bausysteme GmbH & Co; Hannover: Nachl d. Helmut Beye, Inh. d. Einzelfa. Helmut Beye, Garten-u. Landschafts-bau; Köln: Bruncken-Elektromotoren GmbH; Recklinghausen: Oathushen-Gind: Reckinginates: Okinushen-rich u. Wilms o. H. Hosenfabrik, Dat-teln; Peter Reinhard Wilms, Olfen; Wuppertal: Thomas-Werkzeuge Paul Thomas GmbH & Co. KG;

Vergieich eröffnet: Neustadt: a) Fa. Mohr & Federhaff AG, b) Fa. IBAG-Vertrieb GmbH, c) Fa. MFL Prüf- u.

Vergieich beantragt: Freiburg: i. Br.:
Freiburger Air Service GmbH; Göppingen: esbi Süddeutsche BaumwolleIndustrie AG, Kuchen; Haunover:
Wolfgang Heine GmbH & Co; Schwelm:
Fritz Wülfing KG, Ennepetal-Milspe;
Uhm (Densan): Süddeutsche Elektrowärme-Fabrik f. Heizkissen, Heizdekken u. Bettwärmer-Ges. mbH;

AEG-GLÄUBIGERVERSAMMLUNG / Um elf Uhr wurde das Ereignis auf heute vertagt

### Die einzige Sensation betraf die Tochter Telefunken

Knapp einen Monat vor ihrem hundertsten Geburtstag steht die kränkelnde alte Dame wieder im Rampenlicht: Die AEG-Telefunken ÅG, Frankfurt, – oder besser – ihr Vorstand, trifft sich mit den Gläubigern zum Vergleichstermin. Viel Spannung liegt nicht mehr über dem Ereignis, wenn es auch um Deutschlands größte Nach-kriegsinsolvenz geht. Schließlich sind die erforderlichen Mehrheiten schon im voraus über schriftliche Zusagen erreicht worden.

So nimmt es auch nicht wunder, daß die Stimme\_der Vergleichsrichterin Marion Peppler aus dem dröhnenden Zentrallautsprecher der Frankfurter Festhalle (mit ihren maximal 11 000 Sitzplätzen sonst Ort von Sechstagerennen, Rock-Konzerten oder Eisrevuen) nur über eine recht kleine Schar Unverzagter hinwegdonnerte. Ge-rade 200 bis 300 distinguierte Her-

INGE ADHAM, Frankfurt Wir haben "im Geschäftsjahr 1982 wieder ein zufriedenstellen-

des Gesamtergebnis erzielt", schreibt der Vorstand der Philipp

Holzmann AG seinen Aktionären in einem ersten Überblick über das vergangene Jahr. Die Aktionäre

können also mindestens mit 10 DM Dividende je 50-DM-Aktie rech-

nen, die im vergangenen Jahr aus dem Überschuß von 43 (40) Mill.

Auch bei Holzmann hat die un-

sellschaften beeinflußt. Das In-

günstige gesamtwirtschaftliche La-ge einige der inländischen Tochter-

landsgeschäft der Muttergesell-

schaft schloß aber positiv ab, und

auch das Auslandsgeschäft (inklusive USA) lief "insgesamt ohne größere Beeinträchtigungen".
Wie erwartet blieb die Baulei-

stung im Konzern mit 7364 (i. V.

7674) Mill. DM um 4 Prozent unter

dem Vorjahresstand. Dafür sorgte

das Auslaufen einiger ausländi-

scher Großprojekte, was die Aus-

landsbauleistung um gut 6 Prozent

auf 5101 (5430) Mill. DM sinken

Beim Auftragszugang zeigt Holz-

DM gezahlt worden waren.

PHILIPP HOLZMANN / Auftragseingang gestiegen

Mit dem Ergebnis zufrieden

JOACHIM WEBER, Frankfurt ren und (wenige) Damen erschie-napp einen Monat vor ihrem nen überwiegend "Profis" wie Anwälte oder Firmenjuristen.

Um es vorwegzunehmen: Um 11 Uhr war das Tagessoll vollbracht, die Mittwochsveranstaltung abgeschlossen. Ganze vier Fragen kamen aus dem Auditorium. Die einzige Sensation des Vormittags: Vergleichsverwalter Schaaf, nach 20 Jahren im Pleiten-Geschäft ein kühler Routinier der Materie, verkündete den Verkauf von drei Vierteln der Telefunken GmbH an den französischen Konzern Thomson-Brandt. Ansonsten ließ man über sich

ergehen, was die Vergleichsordnung vorschreibt. Entsprechend der Paragraphen-Dramaturgie verlas die Richterin den Vergleichsvorschlag, um ihn von einem Kon-zern-Vertreter bestätigen zu lassen. Anschließend Verlesung des Pflichtgutachtens von der Industrie- und Handelskammer, die mit

Big: So holte die Muttergesell-schaft im Ausland 34,6 Prozent mehr Aufträge als im Jahr vorher

herein, bei den Beteiligungsgesell-

schaften waren die neuen Aufträge dagegen ein Fünftel kleiner. Tradi-tionell stark im Geschäft war Holz-

mann auch im vergangenen Jahr in

Saudi-Arabien; im laufenden Jahr wurde bereits ein erster neuer Großauftrag (Internationales Großauftrag (Internationales Sportstadion in Riad) für 830 Mill

In das neue Geschäftsjahr ist

Holzmann mit einem Auftragsbe-stand von 9612 (9020) Mill DM ge-

gangen, 6,6 Prozent mehr als im

Vorjahr. Davon stammen 1876

(plus 2,6 Prozent) aus dem Inland und 7736 Mill. DM (plus 7,6) Pro-zent) aus dem Ausland. Neue Groß-

baustellen in Saudi-Arabien haben

im letzten Quartal 1982 wieder zu steigendem Personalbedarf ge-führt, relativiert der Vorstand den Rückgang der durchschnittlichen

Beschäftigtenzahl im Ausland um

gut 14 Prozent auf 23 100 Mitarbei-

ter; im Inland arbeiteten 1982 im

Jahresdurchschnitt 14 500 Be-schäftigte, 0,7 Prozent mehr als 1981. Investiert wurden in der AG

DM abgeschlossen.

Akribie noch einmal die Ursachen der Pleite zusammengefaßt hat. Den längsten Auftritt hat wie üb-lich der Vergleichsverwalter, der sich mit der Entwicklung der letz-ten 5 Jahre bis zum Vergleich aus-einandersetzen muß. Sehr klar zeigt er die Hauptursachen für die Finanzlücken der AEG auf: 1.7 Milliarden Mark Verluste im Kern-kraft-Geschäft und 2,3 Milliarden nicht gebildeter Pensionsrückstel-lungen (die schließlich auch unver-zinsliches Fremdkapital sind) ad-

dieren sich allein bereits zu einer Lücke von 4 Milliarden, die durch

die wachsenden Verluste im Kon-sumenten-Geschäft auch nicht

kleiner geworden ist. Auch die Stoßrichtung der Sa-nierung deutet er an: 6,4 der 8 Milliarden Mark Umsatz im Inve-stitionsgütergeschäft wurden mit Gewinn oder ausgeglichen getä-tigt, 1,6 Milliarden mit Verlust. Die 4,5 Milliarden Konsumgüterum-satz aber brachten nur große Verlu-

ste. Interessant schließlich noch der Status zur Vergleichseröffnung am 9. August 1982: Den 2,7 Milliarden verfügbaren Vermögens stan-den 6,7 Milliarden quotenberechtigter Verpflichtungen gegenüber. Die Versammlung wird am Donnerstag und Freitag mit den Erörterungen der einzelnen Forderungen und Stimmrechte fortgesetzt. Überraschungen wird es auch dabei nicht mehr geben. Denn das Ergebnis der Schlußabstimmung liegt schon fest. Den endgültigen Schlußpunkt setzt schließlich die Richterin – sie hält die Einigung der AEG mit ihren Gläubigern im Bestätigungsbeschluß fest. Da-nach läuft für die AEG die Stoppuhr für die Erfüllung des Vergleichsangebots. Auch hier scheint schon alles gelaufen. Denn gegen-über den Lieferanten stehen nur 50 Millionen Mark offen; der Rest der rund 1,3 Milliarden Vergleichs-schulden liegt bei den Banken.

DEUTSCHE HYPO / Aktionärswünsche erfüllt

### Chancen werden noch besser

C. DERTINGER, Frankfurt Auf das Glatteis der Prognose wollte sich Rudolf Fabian, Vorstandssprecher der zum Dresdnerstandssprecher der zum Dresoner-Bank-Konzern gehörenden Deut-schen Hypothekenbank Frankfurt-Bremen (Meininger) nicht locken lassen; aber bei sinkenden Zinsen – Fabian schließt einen Rückgang des zehnjährigen Kapitalmarktzin-ses von jetzt 7,6 auf glatte 6 Prozent nicht aus – und nach 1 Mrd. DM. ses von jetzt 7,0 auf glatte 9 Prozent nicht aus – und nach 1 Mrd. DM Darlehenszusagen seit Jahresbe-ginn (im ganzen Vorjahr gut 1,7 Mrd. DM) erscheint seine Hoff-nung, daß der 1982 schon spürbar gestiegene Ertrag in diesem Jahr noch deutlich zunimmt, wohl

begründet.
Für 1982 beteiligt die Bank ihre Aktionäre, darunter ein Fünftel freie, an dem von 25,6 auf 31,5 Mill. DM gestiegenen Jahresüberschuß mit 2,50 DM Bonus auf die unverënderte Dividende von 10 DM je 50-DM-Aktie, und als zusätzlichen Bonbon verteilt sie, wie gestern bereits berichtet, Gratisaktien im Verhältnis zehn zu eins, womit sie auf der letzten Hauptversammlung postulierten Aktionärswünschen entgegenkommt. Die offenen Rücklagen werden um 19,75 auf 279,5 Mill. DM gestärkt. Mit 323,7 Mill. DM Eigenmitteln verfügt die Bank dann über einen Umlauf-

spielraum von 3,5 Mrd. DM, der sich durch Tilgungsrückflüsse auf mehr als 5,4 Mrd. DM erhöht. mehr als 5,4 Mrd. DM erhöht.

Die Ertragsverbesserung auf das
Spitzenniveau von 1979 spiegelt
sich nicht nur in der Zunahme des
Zinsüberschusses einschließlich
des "Einmalertrags" von 79,7 auf
94,5 Mill. DM, also um 18,6 Prozent,
sondern auch in der Steigerung des
EEV-Steueraufwands um 24 Prozent auf 42,3 Mill. DM sowie vor
allem auch im Anwachsen des
passivischen Rechnungsahgren. "passivischen Rechnungsabgrenzungspostens", des steuerfreien Ertragsdepots, von 50 auf 70 Mill. DM, in dem die Damnen für niedrig verzinsliche Darlehen, also eigentlich Zinsbestandteile, bis zur Auflösung aufbewahrt werden. In dem 1982 von 1,65 auf 1,73 Mrd. DM gestiegenen Neugeschäft dominierten erstmals seit zehn Jahren wieder die Hypothekenzusagen mit einem Anteil von 927 Mill DM, während das Kommunalgeschäft von 949 auf 799 Mill. DM zurückging. Ausgezahlt wurden 1,5 (1,8) Mrd. Darlehen. Wegen der ho-hen Tilgungen von 1,25 Mrd. DM schlug sich das Neugeschäft jedoch nur in einer bescheidenen Steigerung des Darlehensbestands von 12,9 auf 13,1 Mrd. DM und der ilanzsumme von 13,4 auf 13,7

"Trinkwasser ist einwandfrei" HANS BAUMANN, München "Über 96 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutsch-

WASSERWIRTSCHAFT

land erhalten einwandfreies Trinkwasser aus der öffentlichen Versorgung. Damit ist im internationalen Vergleich ein Spitzenplatz gesi-chert." Mit diesem Zitat aus dem Wasserversorgungsbericht Bundesinnenministers hob Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Gas- und Wasserwirtschaft, Fritz Gläser, auf einer internationalen wasserwirtschaftlichen Tagung in München den ho-hen technischen und biologischen Stand der deutschen Wasserversorgung hervor.

Für die Bundesrepublik gilt es nach Gläser, diesen hohen Leistungsstand zu erhalten und nach Möglichkeit auszubauen. Voraussetzung dazu sei die Investitionsmöglichkeit der Wasserwerke. Die Bereitschaft dazu sei in hohem Maße vorhanden, wie der Einsatz von 2,3 Mrd. DM im vergangenen Jahr erwiesen habe. Er verwies darauf, daß vor der Freigabe der Wasser-preise in der Bundesrepublik 1959 lediglich knapp 400 Mill. DM investiert worden seien. Die Prognosen seines Verbandes zeigten daß auch in den kommenden Jahren hohe Investitionen zu erwarten seien. Der Wasserverbrauch ist 1982 bei Haushalten und Kleinver-brauch nur noch um 2,5 Prozent gestiegen. In der Industrie ging er sogar leicht zurück. Bis zum Jahr 2000 rechnet der Verband mit jährlicher Zunahme des Wasserver-brauchs in Haushalten um 1 Pro-

### **NAMEN**

Staatssekretär a. D. Dr. Georg-Wilhelm Rehm und Prof. Hans Stissenguth sowie der ehemalige Vorsitzende der Gewerkschaft OTV, Heinz Kluncker, haben ihre Aufsichtsratsmandate bei der Lufthansa AG, Köln, niedergelegt. Als Nachfolger wurden Alfred Bayer, Staatssekretär im Bundesver-kehrsministerium, und Dr. Radolf Eberhard, Präsident der deutschen Zentrale für Tourismus, be-stellt. Die Gewerkschaft ÖTV hat Franz Holländer benannt.

Dr. Wilhelm Hartmann, sichtsratsvorsitzender in drei Unternehmen der Iduna-Versicherungsgruppe, Hamburg, wirdam 10. März 75 Jahre alt.

mann wie gewohnt Plusraten (plus 5 Prozent). Die neuen Aufträge wieder 75 Mill. DM für Ersatz- und Rationalisierung im Inland sowie Geräte für Auslandsbaustellen. flossen jedoch sehr ungleichmä-

»Das ist es: Er hat das Talent zum literarischen Unterhalter. Sein

Buch zeigt, was er hätte werden können (und vielleicht ja noch

### wird): ein auter Reiseschriftsteller.« FAZ-Magazin Die Strategie der Götter

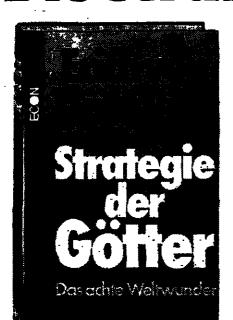

Die Suche nach dem achten Weltwunder wird zur Abenteuer-Reise auf der Spur der Götter-Astronauten:

Überall auf dem Erdball haben die Außerirdischen Zeugnisse ihrer einstmaligen Anwesenheit hinterlassen. Mit brandneuen Spuren und Entdeckungen, mit brisanten Ideen und verblüffenden Erkenntnissen belegt Erich von Däniken diese »Strategie der Götter«. Nahtlos fügt er Mosaikstein an Mosaikstein – beseelt von dem Gedanken, das Dagewesensein der Außerirdischen zu beweisen. Reizvoll und farbig schildert von Däniken Reisen in ferne Länder und Kontinente. Seine Abenteuer und Begegnungen mit den dort lebenden Menschen machen deutlich: er selbst ist der beste Reiseführer durch die Welt der Götter-Astronauten.

»In einer grauenhaft langweiligen Literatur beherrscht Erich von Däniken als letzter die Kunst, Geschichten zu erzählen.« Stern

121 Abb., davon 58 in Farbe. geb., 32 DM

**ECON** 

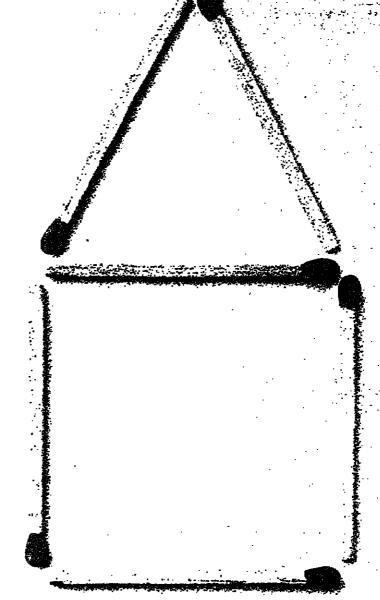

Man muß öfter mal in anderen Dimensionen denken um zur Lösuna eines Problems zu kommen

Drei Hölzchen sind so umzulegen, daß vier gleichseitige Dreiecke entstehen. (Die Lösung steht in dem kosteniosen Büchlein "Streichholz-Spielereien", das Sie bei Honeywell Bull antordem können, Indem Sie uns das grune Bäumchen aus dieser Anzeige



Soviel als Hilte zur Lösung nebenstehender Autgabe. "in anderen Dimensionen" gedacht. haben wir des öfferen in den 50 Jahren des Bestehens von Honeywell Buil. Damit haben wir Lösungen gefunden, die wegweisend in der EDV-Entwicklung wurden und uns heute auf Platz 1 unter den europäischen Computer-Herstellern gebracht haben: unsere Datenbank-Konzeption oder das Mehr-Prozessoren-Prin-

zip auch in kleineren Computersystemen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Unser heutiges Know-how ist die Summe aus internationaler Partnerschaft, regelmäßigem Wissensaustausch und der gemeinsamen Arbeit mit Kunden aus aller Welt bei der Entwicklung neuer Lösungen für neue Aufgaben. Well wir wissen, daß für ein kleines Unter-Well wir wissen, daß für ein kleines Unternehmen eine "kleine" Lösung genauso wichtig
ist, wie für ein großes eine große, widmen wir
beiden die gielche Sorgfalt. Deshaib umfaßt
unsere Produktpalette vom Mikrocomputer bis
zum Großrechner auch noch alles, was dazugehört: Dienstleistungen – Ausbildung, Beratung, Projektmanagement – Zubehör...
Nehmen Sie unseren Plusch duf kleinstem. Dieses moderne System bietet auf kleinstem Raum (fast) Großrechnerleistung für An-wender, die in die EDV einsteigen oder auf mehr

Leistung umsteigen wollen. Hannover-Messe, Halie 1 CeBit, Stand 4902.

Honeywell Bull AG Abt. W 3 - Hohenstautenring 62 5000 Köin 1 - Telefon 0221/20371

<u>Selt 50 Jahren kompetent für</u> telligente Lösungen – weltweit.



Honeywell Bull Computer

om Dienst: Klaus Jürgen Frit chale Klaus Miller, Sport: Prenk Qued-ti; Am aller Welt: Uhich Bleger, Knut dar (stelly.): Behe-WELT und Anto-

DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

1906 Berlin 81, Kochstraße 50, Redaktion: Tel: (0 30) 2 59 18, Telex 186 611, Anzeigen; Deutschland-Anzgabe Tel. (0 30) 25 91 29 31,

2000 Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (6 40) 34 72, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 010, Anzelgen 2 17 001 777

4300 Essen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (8 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernkoplerer (0 30 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 178 11, Telex 922 919

AAR-UNIV.F. 1 Adifonds Adirenta Adirenta Adirenta Aegis Bink.-Fc Aegis Wocher AGI Ponds Akkuntula AM. Kacital

Inlandszerti

## 12 Ernüchterung bei den Aktien Gewinnmitnahmen sorgten für sinkende Notierungen Obwohl die private Bankenkundschaft ihre Ak-Obwohl die private Bankenkundschaft ihre Aktienkäufe nahezu unvermindert fortgesetzt hat und auch aus dem Ausland mehr Kauf- als Verkaufsaufträge vorlagen, gaben die Aktien mehrheitlich unter Schwankungen nach. Ausschlaggebend dafür war die wachsende Neigung inländischer institutioneller Anleger, zumindest einen Teil der Kurtgewinne sicherzusind, bei weichenden Notierungen wieder in die Aktien zurückzukehren. Der Entschluß, ge-rode jetzt Gewinne zu realisieren, wurde durch den vorangegangenen Rückschlag am New Relativ wenig von Glattstellungen betroffen waren Siemens-Aktien, die gegenüber dem Vortag nur um 1,50 DM zurückfielen. Hier lagen allerdings recht massive Kaufauffige aus dem Ausland vor, die Stinnes verminderten sich um 5 DM auf 505 DM und Ravensburger stillweise vorbörslich abgewickelt worden waren. Bei den Aufoaktien gab es dagegen Einbußen bis zu 5 DM. Zu einer Sonderbewegung kam es bei der Preussag, wo der Kurs um rund 4 DM anzog. In Börsenkreisen wird aufgrund des jüngsten Aktionärsbriefes vermutet, daß die Dividende trotz des 1982 rückiäufig gewesenen Ertrages gehalten werden kann und daß die jetzt anziehenden Robstoffpreise dem Unternehmen zugute kommen. Desseldarf: Keramag erhöhten sich um 4 DM auf 197 DM, Blewag 293 DM minus 2 DM und NWE V2 mit Stiegen um 5 DM auf 157 DM und kenbank Hamburg 469 DM minus 2

| и: . | aut balckolodiácu paginiáne       | DUB             |
|------|-----------------------------------|-----------------|
| em   | DM Conti Gummi gaben um 1 DM      | GHH             |
| 4    | und Phoenix 1,80 DM nach. Rei-    | Hoe             |
|      | THE PROPERTY OF THE MACH. INC.    | Hoes            |
|      | cheit wurden mit 69 DM gehandelt. | Holz            |
| n 5  | Milachen: Audi verbesserten       | Home            |
| ger  | sich um 9 DM auf 207 DM. Agrob    | Kali -<br>Kansi |
| 147  | Vz. gaben um 5,30 DM auf 505 DM   | Kauti           |
|      | nach. Deckel verminderten sich um | KHD             |
| rd-  |                                   | Kloci           |
|      | 4,90 DM auf 105 DM, Grinzweig     | Unde            |
| bito | fielen um 5 DM auf 187 DM und     | Lufth           |
| Щv   | Leonische Draht zanken um 7 DM    | Man             |
| md   | auf 311 DM.                       | MAN             |
| 335  | Berlin: Dt. Hypobank Berlin zo-   | Merc            |
| MC   | gen um 6,50 DM, DUB-Schultheiss   | Preus           |
| Mi-  | um 6 DM und Engelhardt um 5 DM    | RME             |
| 9    | an, Bekula konnten sich um 250    | RWE             |
|      |                                   | Ritgo           |
| M).  | DM und Adca um 1,40 DM verbes-    | Scher           |
| 114  | sern. Berthold büßten 6,80 DM,    | Sleen           |
| mit  | Schering 5,80 DM, AEG und Heritz  | Vebo            |
| hIt. | Vz. je 4 DM und Berliner Kindl 3  | VEW             |
| en   | DM ein. DeTeWe verloren 2 DM.     | YW.             |
|      | Herlitz Stamme und Orenstein je 1 | Philip          |
| 30-  | DM.                               | Roya<br>Unile   |
| ıs 2 | Nachbörse: schwächer              | Kuray           |
|      |                                   |                 |

| V        |                                    |
|----------|------------------------------------|
| d        | auf 311 DM.                        |
| 15       | Berlin: Dt. Hypobank Berlin zo-    |
| М        | gen um 6,50 DM, DUB-Schultheiss    |
| <u>-</u> | um 6 DM und Engelhardt um 5 DM     |
|          |                                    |
| 9        | an. Bekula konnten sich um 2,50    |
| ).       | DM und Adea um 1,40 DM verbes-     |
| 4        | sern. Berthold büßten 6.80 DM      |
| it       | Schering 5,80 DM, AEG und Herlitz  |
|          | Vz. je 4 DM und Berliner Rindl 3   |
|          | DM ein DeTeWe verloren 2 DM        |
|          | Herlitz Stämme und Orenstein je 1  |
| _        | FIGURE DOMINIO WISH CHENDREIN LE 1 |

254.9 523.9 523.9 524.9 525.9 525.9 525.9 525.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 526.9 52

110.5 113.5 113.7 110.7 100.7 100.7 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5

|                          | Fortlaufende Notierungen und Umsätze |          |                                        |                        |                                     |                |                  |                              |                |                                               |                                   |                |                 |                         |                                                                           |
|--------------------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                      |          | eldo                                   |                        |                                     | nkfur          |                  |                              | mburg          |                                               |                                   | nchen          | ·               |                         | Umsātze                                                                   |
|                          | 9. 3.                                |          | j '8.3                                 |                        | 9.3                                 | j 8.3          | 8 3.             | 9.3.                         | J 8.3.         | 9.3                                           | 9.3                               | j 4.3          | 5.5             | Dissolded               | -                                                                         |
|                          | 1                                    |          | 1                                      | Silicke                |                                     | i              | Stucke           | l <b>.</b>                   | I.,            | Stucke                                        |                                   | }              | Stucio          | Boderwerk-<br>Homborner | 701 (116)<br>1089 (3210)                                                  |
| EG<br>AS‡                | 56,1-6,5-1,5-7<br>178-8,5-7,5-7      | 1.0      | 58<br>129,5                            | 47129<br>62119         | 55.9-4.1-1.5-2.7<br>128.5-8.7-8-7.9 | 58,1<br>129,4  | 21891<br>33091   | 56-5-2-25<br>128,1-8,5-7,5-8 | 58<br>129.5    | 16507<br>11812                                | 57-7,2-1,7-2.5<br>128-7,5-8,2-7.5 | 58<br>129.7    | 25067<br>11877  | Dt. Bohoock             | <b>6563 (15785)</b>                                                       |
| ast<br>Sy <b>ë</b> r     | 1275-74-7-4                          | 5        | 129G                                   | 17573                  | 128-78-75-7                         | 129,7          | 80652            | 728,5-8,5-6,5-7              | 129            | 14778                                         | 1277-7,58-7,5                     | 129,5          | 37718           | dgL Vz.<br>Geleenw.     | 5223 (1497)<br>393 (542)                                                  |
| over. Hypo               | 270-73-4-5<br>309-11-18-18           |          | 273<br>314.50                          | 5 5282<br>5 9627       | 270-70,1-3-2,7G<br>310-9-11-10      | 265<br>376     | 9855<br>13409    | 271-2-2<br>309 5-9-9         | 272<br>312     | 1800                                          | 270-1-2-3<br>309.5-10-11-509      | 274<br>314     | 12239<br>5919   | Girmes                  | 3030 (4212)                                                               |
| ryar. Vbk.               | 787 5-65-7-5                         | -7G      | 289,5                                  | 12880                  | 286-7-8-6                           | 288            | 17089            | 287-8-6                      | 289G           | 2197                                          | 287-6-7-4                         | 289            | 7959            | Goldschm,<br>Soidmander | 1545 (1753)<br>9056 (2432)                                                |
| ommerzb.                 | 144 7-4 5-23<br>76 5-7-8 5-7         | -2       | 146.5                                  | 44959<br>9430          | 145-4-5.5-3-2,5<br>78.7-77.5        | 146.8 ·        | 49550            | 145-53-3-25                  | 146            | 32815                                         | 145,5-5-3-3,5                     | 146<br>79      | 9094            | Altro**                 | 311 <b>00</b> (151 <b>05</b> )                                            |
| onti Gummi<br>citalor    | 76.5-7-6.5-7.<br>443.7 5-39 5-       | 26<br>20 | 79G<br>445.50                          | 14282                  | 440-3-39-38-7-5                     | 446            | 99798<br>26294   | 77583-7575                   | 79,5<br>445    | 9850<br>1597                                  | 77.5-8-8.5<br>447-3-39-38         | 437            | 1623<br>5150    | Robeco**                | 1839 (15)                                                                 |
| L Bonk                   | 285-6-2-2,59                         |          | 288.5                                  | 55847                  | 285,1-6,5-2,5-2                     | 255            | 46724            | 785,8-6,5-4-3                | 288            | 8640                                          | 283-4-55-55                       | 288.5          | 14023           | Frankfug                | · .                                                                       |
| rescher &k.              | 156-6-4-4,5<br>234-5-5-7-6G          |          | 158.5<br>732.50                        | 55847<br>28562<br>2268 | 157-6,5-4-4,55G<br>1736-7-8-6       | 158.8<br>232.5 | 1463             | 156,5-6,5-5,5-4<br>233-8-9   | 158,5<br>231   | 14500 SS7                                     | 154G-5-4G-5<br>235-7-4            | 197,5<br>227,5 | 10787<br>586    | Allianz Vers.           | 3022 (5185)                                                               |
| HH<br>HH                 | 173-23-35-1                          | 5        | 174G                                   | 5673                   | 173-4,5-3-4                         | 1 175          | 14266            | 172-38-2-3                   | 173,5          | 2647                                          | 172-5-4-5                         | 173            | 1696            | SBC<br>SHE              | 15347 (14066)                                                             |
| arpener*                 | 242-3-4,5-3G                         |          | 243<br>133.5                           | 5041<br>62481          | 244-7-4-4<br>132-2-3-1-30.6         | 246<br>153.8   | 10385<br>84761   | 244-5-4-3<br>132-1.5-1.1-1   | 744<br>133.3   | 4429                                          | 246                               | 244<br>133.2   | 722             | Decretto                | 10998 (8575)<br>3989 (8547)                                               |
| sechst<br>seach          | 131-1,9-31-30<br>45.6-5.5-4.7-4      |          | 133.3                                  | 50218                  | 45,1-5,8-5,1-4,5                    | 46.5           | 90770            | 45-5.5-4.5-4                 | 133.4          | 4100<br>12229                                 | 132-1,5-2-30,5<br>45,2-5-5,8-4,5  | 465            | 31899<br>14714  | DLW ,                   | 3142 (8414)                                                               |
| ekzengryn                | 520G-518G                            | -        | Í 520                                  | 256                    | 524-3-20                            | ( 51S          | 3142             | 520                          | 46.5<br>525    | 12                                            | 519                               | ( 515          | 540             | Contigue<br>WALK        | 200 (346)<br>8718 (24485)                                                 |
| orien                    | 138-9-40,5-39                        |          | 138.5<br>171G                          | 11844<br>2896          | 140-0,80-38,5-38,9<br>169-8-5-6-7G  | 데컜             | 12744            | 137-40-39-40<br>168-8.5      | 139G           | 2737                                          | 140B-40-1-\$8G<br>169             | 139            | 5285<br>16218   | Philips Komes           | . 8430 (t <i>7</i> 345)                                                   |
| şli + Şçiti<br>ındədir   | 168-76G-7G<br>245-6-9-7              |          | 251<br>247                             | 33245                  | 246-8,5-6-6,50                      | 251            | 22352            | 247-9-4-7                    | 250            | 1819<br>4158                                  | 144-5-8-7                         | 250            | 2241            | Vorto                   | 9083 (4668)<br>15365 (5483)                                               |
| winef                    | 741-5-4D-42                          |          | 247                                    | 27566                  | 244-7-2-40bG                        | 249            | 19354            | 245-7-2-0,5                  | 248            | 1549                                          | 745-8-2-40                        | 242            | 4221            | 10004                   | 12000 (5483)                                                              |
| D<br>octoer-W.           | 240-1-39-40.1<br>44-8-4-37-33        |          | 45G                                    | 18847<br>14566         | 240,5-39,5-740<br>45-4,5-3-4        | 45.1           | 22566<br>23600   | 240-3-1-40<br>44.5-4.5-4     | 243<br>45      | 3662                                          | 240-3-40,5-39<br>46.3-6-4.5-3.5   | 242<br>46      | 4395<br>13045   | Hembug                  |                                                                           |
| ocomer-m.                | 537-6-7-5-4                          |          | 332.50                                 | 2281                   | 334-6-1,5-4                         | í 35Ž          | 4277             | 334-5                        | 330            | 175                                           | 357-6-2                           | 331            | 1121            | Beleration              | 1600 (3275)<br>5379 (1600)<br>1596 (5796)<br>5400 (8950)<br>6187 (7194)   |
| frhensa St.              | 105-6-7-65                           |          | 107G<br>105,3                          | 3637<br>4404           | 107-6-7,1-6,3<br>102,5-3,5-4,5-3    | 109,8<br>105,5 | 6281<br>9637     | 104<br>105-3                 | 108            | 1 25                                          | 108-07<br>104-3-2                 | 110<br>105     | 1405            | Bekste<br>Br. Volken    | 5379 (1600)<br>1596 (3796)                                                |
| fthense VA<br>ennesmenn" | 101,5-3<br>155-4.5-4-5.3             |          | 1157                                   | 44597                  | 155-6,5-6,5-5                       | 157            | 34948            | 1564555                      | 1573           | 1550<br>6356                                  | 1558-65-62-55                     | 157            | 11554           | Hoptog                  | 5400 (8950)<br>6187 (7194)                                                |
| AN                       | 158                                  |          | 155,2                                  | 650                    | 155-4-1,5-5                         | 156bG<br>392,5 | 6094             | 155                          | 153            | 142                                           | 155-7-4-5                         | 166<br>393     | 1767            | Hew .                   | 6187 (7194)<br>240 (960)                                                  |
| ercedes-H.<br>erciiges.  | 387.5-8-9-7,5<br>239-2-2G            |          | 393<br>241G                            | 7510<br>101            | 387-8-90-6,2<br>234-3-52            | 235.1          | 16906<br>1539    | 390-88-5,5<br>234            | 393<br>242     | 1882<br>125                                   | 384,5-5-8-8<br>733                | 2458           | 2870<br>25      | NWK                     | 4759 (2442)                                                               |
| BU3300'                  | 216-7-20-19                          |          | 216                                    | 5000                   | 2160G-6,5-21-19,8                   | 216            | 1831             | 216-20,5-17-19               | 216            | í 4500 í                                      | 214-5-20-20                       | 216            | 1901            | Phoenty<br>Reichek      | 4555 (\$775)                                                              |
| VÊ SI.<br>VE VA          | 199-9,5-200-9                        |          | 199                                    | 16773<br>24398         | 199,5-9,7-8-8,5<br>195,2-6-3,7-4    | 200<br>195     | 57056<br>51857   | 198-9,5-9-85G<br>195-6-4,5-5 | 199,5<br>195,5 | 5817<br>8590                                  | 199,5-9-3,5-3,3<br>194,5-4-6,2-5  | 200<br>196     | 14464           | Sciomonder              | 687 (-)<br>672 (912)                                                      |
| re ya<br>Igers           | 194,5-4-5.5-4.                       | ,37      | 395G                                   | 37                     | ļ- <sup>'</sup>                     | ]              | 31237            | 388                          | 400G           | : <u>'                                   </u> | 390G .                            | 390            | 192             |                         |                                                                           |
| hering                   | 325-5.5-1-1G                         |          | 329.5<br>291.5                         | 16215<br>113634        | 524-6-2-1<br>290-89-1,2-290         | 329<br>292,8   | 29255            | 375-6-5-3,5                  | 330<br>291.5   |                                               | 327-9-7-5<br>290-89-9-15-89       | 330<br>292     | 3983            | Actornoppe              |                                                                           |
| Mens<br>Vicen            | 289,5-9-88,5-8<br>74,5-4,7-5,5-4     |          | 75.5                                   | 35095                  | 74548-53-5                          | 75.7           | 78999<br>54225   | 291-1-89-9<br>75-5-2         | 76             | 33225<br>3082                                 | 753-5-55-4-5                      | 75,5           | 47613.<br>19617 | ASSORT Vers.            | 462 (306)<br>752 (744)<br>799 (720)                                       |
| iba i                    | 149-9.5-8-8.5                        | -        | 151<br>126.5                           | 40643                  | 149-9-5-8-5<br>127-5-5-5-4          | 151            | 69305            | 149.5-50-49-8,5              | 150.5          | 4252                                          | 149-8-50-48                       | 157            | 8091            | Dierig                  | 799 (720)                                                                 |
| *                        | 125.5-6.5-4.50<br>169.5-70-68-6      | 25       | 171,5                                  | 6191<br>39639          | 170.5-69.5-8.5                      | 171.5          | . 74364<br>49915 | 127-6-5<br>169.5-70.5-69-8.5 | 127,9<br>171,5 | 2606<br>11554                                 | 128-27<br>169-5-70-69-5-69        | 128<br>177     | 1842<br>21502   | Dywiden<br>Energ. Outb. | 462 (506)<br>752 (744)<br>776 (720)<br>816 (426)<br>34 (195)<br>784 (426) |
| Mps**                    | 32,1-2,2-2,1                         |          | 171.5<br>32,750<br>87G                 | 74742                  | 32-2,1-2,1                          | 32.6           | 139011           | 32,1-2,1                     | 32.6           | 19171                                         | 32                                | 37,4           | 67078           | Münch Mück              | 34 (195)<br>784 (428)                                                     |
| yal D."                  | 32,1-2,2-2,1<br>87-6,5<br>180,5-80G  |          | 184,7                                  | 4065<br>5066           | 86,7-6,5<br>182                     | 183.3          | 10656<br>3109    | 87-7-6.5-7<br>183-1-5        | 184.5          |                                               | 87,3<br>1838                      | 87,4<br>188    | 300<br>290      | PWA                     | 7758 <i>(878</i> 8)                                                       |
| rawert in 1000           |                                      | _        | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 176525                 | <del></del>                         | 1              | 229764           |                              | 1,6-2          | 42932                                         | <del></del> -                     |                |                 | Salamander<br>Südchemie | 22% (5912)<br>10 (                                                        |
| i                        | 19. 3.                               | þ        | 1.3.                                   |                        | 9.3.                                | £3.            | 1                | 19.3.                        | 183.           |                                               | 19.3                              | 8.3.           | Unge            | egelt.Fre               | iverkehr                                                                  |
| D Manneson               | ann á 156.                           | , h      | 156,5                                  | D Rhenag 7             | 241G                                | 241G           | S V. Abu !       | sn 100                       | 1006 1         | Съеп. В                                       | rockb. 7 272G                     | 272G           |                 | 10                      |                                                                           |

| Co<br>Co<br>Co<br>Dr.<br>Dr.<br>Grita<br>Ha<br>Ho<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka<br>Ka | AW 224, Award State of the Award | 1.5-6-5,3<br>1.8-9-7,5<br>1.2-30<br>1.2-30<br>1.2-30<br>1.2-30<br>1.3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3-3<br>1.3-3-3-3<br>1.3-3-3-3<br>1.3-3-3-3<br>1.3-3-3-3<br>1.3-3-3-3<br>1.3-3-3-3<br>1.3-3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1.3-3-3<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146,5 264,5 264,5 252,5 252,5 274,6 263,5 263,5 274,6 263,5 274,6 263,7 264,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5 271,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4959 145-4-7 9450 78,7-7 14282 440-3- 58847 285,1-6 58847 285,1-6 58947 285,1-6 59041 244-7-6 58041 132-2-1 550218 45,1-5, 236 524-3-1 1844 140-0,1 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 2896 149-8, 28 | 55-2-5 7  19-30-7 5  19-30-7 5  19-30-7 5  19-30-7 5  19-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  10-30-7 5  1 | 9.5 99798 85 42294 85 44724 44724 44724 44724 44724 44724 44724 44724 44724 4531 11244 1176 117244 1176 117244 1176 117244 1176 117244 1177 1178 1178 1178 1178 1178 1178 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277-8-4-4 145-15-3-25 145-15-3-25 145-15-3-25 155-65-5-5-4 155-3-3-15 155-65-5-5-4 155-3-2-3 155-65-5-5-5 157-65-3 115-15-11 158-15-15-1 115-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156-5 156 | 289G<br>149,5<br>445,288,5<br>288,5<br>241,773,5<br>241,25<br>243,465,5<br>1970,25<br>243,45<br>1970,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>1971,5<br>197                                                                                                                                                          | 2007 287.5-1. 2015 145.5-5 9850 77.3-84 1957 1283-4.3-3 8640 1283-7.4 14501 1283-7.4 14501 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 1479 1283-7.4 | 4<br>4<br>3-3.5<br>3-3.5<br>3-3.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-4.5<br>3-5<br>3-5<br>3-5<br>3-5<br>3-5<br>3-5<br>3-5<br>3-5<br>3-5<br>3- | 289<br>149<br>149<br>149<br>451<br>159<br>279<br>241<br>241<br>251<br>251<br>251<br>251<br>251<br>251<br>251<br>251<br>251<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7979 Solomon 7999  | der 9 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 545 (1532) (1532) (160 (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) (15105) | Affice Kenterfords Analytik Fonds Analytik Fonds Analytik Fonds Articiela Assector ( Austr. Pazifik BW-Reate-Univ, BW-Wartherg-Univ, Colonds Fonds Getting Bynomik Getting Fonds Getting Fonds Getting Getting Fonds | 175,70<br>58,96<br>24,98<br>35,25<br>151,98<br>74,76<br>48,40<br>51,79<br>46,11<br>80,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.3.3.45.45.99<br>2.3.3.45.45.99<br>2.3.3.45.45.99<br>2.3.3.45.45.99<br>2.3.3.45.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3.3.99<br>2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000年                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| - 1                                                                                                                             | D Mannessnath & D Marm, Despoy & Marm, Despoy & Marm, Vers. & H Marris & K. *6 MAN St. *7 F dq.l Vz. *7 F dq.l Vz. *7 F dq.l Vz. *7 MAN-Roisand 16 S MASIL Weing & D Mach. Vierz. & D Mach. Vierz. & Mar. & Mar. & Lick I S Millog 6.5 F Moens 2 Hniththe Rin. & M MD. Rick Int. *8 M MD. Rick Int. *8 M MD. Rick Int. *9 M dgl. 50% E *9 M M MARK Stoffe I S Necksrw. Ett. *7 F Necksry. Ett. *7 F Necksry. Ett. *7 F Necksry. Hot & N M. Bay. Hot & M M M. Bay. Hot & M M M. Bay. Hot & M M M M M M M M M M M M M M M M M M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 340<br>2358<br>155.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. 3. 154.5 164.5 340 238 152 153.6 164.5 340 238 230 99.5 235.1 185.6 270 71.5 270 71.5 270 71.5 270 71.5 270 71.5 270 71.5 270 271 271 271 271 271 271 271 271 271 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D Rivering 7  Fift Ried d. H11  M Bled, Jensey 0  H Rind, Sth. A0  H Rind, Sth. A0  F Roberthol \$5  Ruberold, 7  D Ritgers 25,  S Solamonder 7,5  H Scheldem, *4,5  D Scheldem, *5  S Scheldem, *10  H Segurites *9  F Singion *9,75  F Singion *12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.3 18.3 241 241 241 241 241 241 241 241 241 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G S V. Alt u. S G F VDM *4.6. B D VEN *6. B D VEN *6. B D VEN *6. B D VEN *6. C F VDT *6. C F VDT *6. C F VDT *6. C F VDT *6. C F VTT *6.  | 64   140   140   140   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   147   1 | 5 19,6<br>1906G<br>2008<br>55<br>160G<br>295<br>351bG<br>2200T<br>1870bG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 Chem. Brockh. 7 H Delme 4 Delme 4 Delme 5 Distalactor 7.5 D DotBoxok *10 D Dorst. Mosch. *10 H Drögere, Vz. 7 H Binb. 8: 10 * 1,5 D Esen. u. Hört. *8 M Bectronic 2000 8: Bisti. Werit D B Eschw. Berg *0 D Geism. AG * 2.56 B Gruschwitz * 4 B Gönther *0 H Hoola. B. *4 H Hog. Getr. *5,5 * 1 H digl. Vz. 9,5 * 1 H Horan. Pupler 0 Hintbirk. Wobers *1 F Kotz Werte 0 S Knoeckel 0 M Knürr-Mech. 6 F Koepp 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5058<br>186/90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18.1<br>272G<br>148/72<br>345<br>-<br>340G<br>229/34<br>430B<br>772/78<br>3340B<br>500:10<br>183/87<br>771/8<br>3340B<br>500:10<br>183/87<br>771/8<br>134/8<br>500:10<br>183/87<br>771/8<br>134/8<br>500:10<br>183/87<br>771/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8<br>134/8 | M. A. Alpenm. 17,5% F. Algusso "18 F. Algusso "18 F. Algusso "18 F. Berl. Algusso" F. dgl. 50% NA"5 F. Berl. Algustot M. Bernord "22 F. Sibl. Institut 6 F. Bosw. 6. Kn. 4 F. Bosw. 6. Kn. 4 F. Bosw. 6. Kn. 4 F. Deere Lonz "6 F. Dishusw. 8 F. | 2. 3.<br>38958<br>830G<br>380G<br>350G<br>250G<br>471G<br>2200G<br>194G<br>414G<br>130G<br>190G<br>160,5<br>205G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.3<br>38958<br>830G<br>330G<br>330G<br>250G<br>497<br>2200G<br>1390G<br>1993G<br>400G<br>530G<br>130G<br>130G<br>144,5<br>205G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hansepritermotional Hanseprite Hanseprite Hanseprite Hanserenta Hanseseri Hanser Hag-M. Renterride. Hi-Foods Nr. 1 dgl. Nr. 2 Industria NKA-Global NKA-Rent Interfoloal Interf | 35,07<br>47,89<br>56,10<br>56,40<br>75,30<br>58,10<br>75,30<br>58,10<br>70,00<br>77,60<br>87,08<br>87,08<br>40,25<br>62,70<br>-10,33<br>-44,45<br>85,50<br>44,95<br>64,95<br>69,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33,34<br>46,24<br>37,770<br>64,78<br>53,78<br>106,89<br>69,70<br>52,20<br>69,20<br>69,25<br>39,20<br>69,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>67,25<br>39,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,26<br>47,2 | 33,7.6<br>447,83<br>447,83<br>464,78<br>106,80<br>332,16<br>80,80<br>332,16<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81<br>80,81 |  |
| 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>1                                                 | M Niedermeyr *6 Nordesemt 0 H Ndd. Stelemat 2 H Ndd. Stelemat 2 D Nordstelemat 3 H Ndd. Stelemat 3 H Ndd. Stelemat 3 H Ndd. Stelemat 4 H NWK 52. 7 H Old. Ldbk. 7 + 1 D O. & K *7 H Old. Ldbk. 7 + 1 D O. & K *7 H Old. Ldbk. 7 + 1 D O. & K *7 H Old. Ldbk. 7 + 1 D O. & K *7 H New York 5 D O. & K *1 H New York 5 D O. & K *1 H New York 5 D O. & K *1 H New York 5 D Philips Kom. 4 H Phosent G. D Philips Kom. 4 H Phosent G. D Pongs. & Z. D M Porz. Works. 6 H Proyessog 8 S Progress. 7 M Binthgeber *8 D Row. Spinne *0 R Reichelt D S Reichelt. 10 F Rei | 215 215 216 220 220 220 220 220 220 220 220 220 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 205<br>145<br>88.558<br>64566<br>6291<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199<br>199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H Steam Negt. "16 M Sp. Kohen." 4 S Sp. Plemer "14 D St. Bochum "6 IN P & S *8 IN P & S    | 1456 149 289 289 11598 12598 11598 137 11596 1385 11595 142, 11595 150 12401 2401 2401 12401 2401 12507 1255 2251 225, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 255, 1251 25 | S World We S William S Zeeks Reno M Zohner Re S Zeeks Reno M Zohner R S Zeeks Reno | 10 (49%) 11 (49%) 12 (49%) 13 (49%) 13 (49%) 13 (49%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14 (47%) 14  | 528<br>477G<br>477G<br>1457<br>1458<br>17958<br>17958<br>17958<br>17958<br>17958<br>17958<br>17958<br>1744<br>144<br>125G<br>12157<br>12458<br>12456<br>12157<br>12456<br>12157<br>12456<br>12157<br>12456<br>12157<br>12456<br>12157<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12456<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>12566<br>1256 | M K/w. Harog "20-5 H Kilkinous "0 H Kilkinous "1 H | 200<br>173G<br>1554G<br>1772G<br>1554G<br>1772G<br>167G<br>157G<br>157G<br>157G<br>157G<br>157G<br>157G<br>157G<br>15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 902G<br>540G<br>540G<br>81 1000G<br>1145/95<br>82<br>129G<br>501G<br>430G<br>430G<br>430G<br>310G<br>310G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F dgi NA 5 F dgi V2.5 D Germ Epe D G Germ Epe D G Grossm. "13 F HPrivorto. "4.5 F Honfw, Obern. "9 D Koenig & B. 5 D dgi NA 5 F Korl Stabil D Korl Stabil D Korl Stabil D Korl Stabil D H. Coll Stabil D F Longbefn-PL "0 F Machaelt "1-1 F Machaelt Stabil D F Vestina B F J. Ledenw. "27 F Sorona V. 8, 25 D Sch8tr. "0 F Vestina G. 3 F Westina T F Global Nat: "0 F H. C. Flannolal "0 F H. C. F   | 2006<br>2206<br>3556<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17.2<br>2.84<br>25G<br>1,99<br>unkfurt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Convert Fund A Convert Fund B Eurinvest Burnion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50,50<br>59,49<br>105,77<br>33,36<br>11,74<br>40,55<br>121,50<br>133,16<br>124,85<br>53,76<br>105,25<br>47,96<br>47,96<br>47,90<br>40,20<br>17,70<br>62,30<br>40,20<br>62,30<br>40,20<br>62,30<br>40,20<br>62,30<br>64,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,43<br>74,4 | 48.19 96.58 102.29 57.78 17.78 17.75 138.42 178.52 12.19 118.58 152.19 108.45 152.19 108.45 152.19 108.45 152.19 153.18 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 153.19 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (%5.1) 100.22 100.23 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.25 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 100.27 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 7                                                                                        | D Rives S. 8 D digl. Vz. 8 D Rives S. 8 D digl. Vz. 8 D Rives S. 8 D   | 9.56<br>99.56<br>99.55<br>102.55<br>99.5<br>99.5<br>99.5<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.55<br>102.5 | 194.5<br>110 255<br>110 255 | F Vorto 5 F Veibt Presil 6 M Ver. As. 81n. *15 M dgl. NA *13  7.25 Korse Olev. Bit. 77 9.75 Lombo Int. Fin. 82 7.15 Lombo Int. Fin. 82 7.125 dgl. 82 7.125 Missilion 73 8 dgl. 73 7.125 Missilion 73 8 dgl. 73 7.125 Missilion 73 8 dgl. 73 7.125 dgl. 81 8.50 Missilion 81 8.50 Missilion 81 8.50 Missilion 81 8.50 Missilion 82 7.75 dgl. 77 7.25 dgl. 73 7.50 dgl. 77 7.50 dgl. 78 8.50 dgl. 80 7.75 dgl. 768 8.50 dgl. 80 7.75 dgl. 80 7.77 dgl. 77 7.775 dgl. 767 7.775 dgl. 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 977 977 98.1 104.25 104.1 105.25 104.1 105.25 104.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.25 105.1 105.2 | S Br. Brenz, Ling Br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86 5 107 1970 1970 1970 1970 1970 1970 1970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. 1 102 104 104 105 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D WI, Kupfer *7 D dgl, V2, *9 D W. Zellsroft 4 Sr Williams *18  11 dgl, &2 15 Phil. Monts Im. &1 8,25 dgl, &2 7,25 Philipolnen 77 4,75 dgl, 28 8,30 Philipol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 230TG 618G 1058 1058 1058 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 104.75 106.25 106.25 106.25 106.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | München, a. — Sbi in 100 DM, "eibe in 100 DM, "eibe in 100 DM, "eibe in 100 DM, "eibe in 100 DM, ("Gurse oh 50 DM, ("Gurse oh 50 DM, ("Gurse oh 50 DM, ("Gurse oh 50 DM, "Gurse  | ntigari, delicinari, delicinar | 930-5-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6-9-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formular Sel. GT Inv. Fund interspor Japon Sel.  Fronnde  Amerika-Volor str. Ascot Ascot Sel.  Asto Fel. S. Automosion str. Convest str. Select str. Convest str. Select str.  | 47,40 47,40 264,50 47,47 264,50 47,75 45,76 47,75 45,76 47,75 45,76 47,75 45,76 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,75 47,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74.55 44.80 19.30 19.30 19.30 19.30 447.50 27.44.75 27.05 447.50 27.05 45.00 47.50 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 11.53 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100 177.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 6 5 7 8 8 5 7 8 5 7 6 5 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7                                                                         | 7.50 dgl. 76<br>5.55 dgl. 77<br>5.55 dgl. 78<br>7.125 dgl. 79<br>8 dgl. 80<br>7.55 ITT 82<br>7.75 Kom. Anelmst. 78<br>8 dgl. 76<br>7.55 dgl. 69<br>7.75 dgl. 71<br>1.50 dgl. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100<br>97,45<br>97,751<br>100,45<br>105<br>107<br>4 97,95G<br>100T<br>96,4<br>197,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100G<br>99,85G<br>98,75<br>100,9<br>105,4<br>107,75<br>99,95G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 dgl, 77<br>LSS, Not. Fin, 77<br>8 Nederl, Gen 79<br>LSS, dgl, 80<br>7725 Neutund, 69<br>6 dgl, 71<br>6,75 dgl, 72<br>6,50 dgl, 73<br>6,75 Neuteel, 69<br>7,50 dgl, 71<br>7 dgl, 72<br>7,75 dgl, 72<br>4,25 dgl, 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99,75   99,85   951   94,1   104,25   105,7   105,7   105,5   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,7   105,5   98,5   98,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 A,875 dgl. 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101,65<br>103,75<br>106,51<br>106,6<br>105,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101,45<br>108,75<br>108,45<br>104,25<br>105,5<br>101,25G<br>97,5<br>103<br>99,751<br>100,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,50 Singapor //<br>4,50 Sinc-Kvina 70<br>4,50 Sinc-Kvina 70<br>8,475 dgl, 82<br>7,50 S.A.Railw. 73<br>7 South at Scott. 73<br>4,75 Spanien 77<br>4 dgl, 78<br>4,50 Stanet Chart. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105<br>99,75G<br>101<br>99,95<br>101,5G<br>97,5<br>99,5T<br>99,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 105   77<br>107   77<br>107   77<br>107   77<br>107   75<br>107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,75 cgc, 77<br>1,875 cgc, 80<br>0 cgc, 80<br>1 cgc, 80<br>1 cgc, 80<br>1 cgc, 81<br>0,50 cgc, 81<br>9 cgc, 81<br>1 cgc, 81<br>1 cgc, 81<br>1 cgc, 81<br>1 cgc, 81<br>1 cgc, 82<br>1 cgc, 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107.5<br>109.51<br>192.7<br>106.25<br>111G<br>114.55.6<br>110.5<br>103.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110.5G<br>110.5G<br>100.25<br>106.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vortage-Kurs (alle 1<br>with für Über<br>Junge /<br>9. 3. 83: BMW 277<br>Spinnerei 155G; Pl<br>/EW 119; Herlitz St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aktio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ria 205;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

| 70 dgd, 81 10,75 dgl, 81 10,75 dgl, 82 10,75 8,25 dgl, 82 105,75 8,25 dgl, 82 105,75 8,25 dgl, 82 105,75 8,25 dgl, 82 105,75 9 dgl, 76 10,75 10,77 10,75 4,77 dgl, 77 100,75 4,77 dgl, 77 4,77 dgl, 78 4 | 102.1 102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25   102.25 | 2 Sept. 77 2 Sept. 77 2 Sept. 77 2 Sept. 77 2 Sept. 78 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Newy York    S. J.   7. 3.   3.   3.   3.   3.   3.   3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ## 1,155   A.1,50   Singer   A.5,50   Singer   A | Agnescotic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Euro-Geldmarktsätze  -Niedrigst- und Höchstkurse im Hande! unter Banken am 8. 3.; Redaktionsschuß 14.30 Uhr.  - US-5 DM str.  1 Monat 9%-8% 5-5% 3%-4% 3 Monate 8%-9% 5-5% 3%-4% 6 Monate 9%-9% 5-5% 3%-4 12 Monate 9%-9% 5-5% 3%-4 Mitgetellt von: Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, Luxembourg.  Geldmarktsätze  Geldmarktsätze  Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 9. 3.: Tagesgeld 5,80-5,90 Prozent; Monatsgeld 1,60-5,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gesetzliche Zahlungsmittel*)  Ankauf  Ankauf  Verkauf  1283,00 1585,05  10US-Dollar (Indian)**)  1172,94  1150vereignalt  125,00 288,15  1150vereignalt  235,00 284,78  20belgische Franken  178,00 235,04  10Rubel Tscherwonez  231,00 283,63  234,68  235,00 284,78  20belgische Franken  178,00 235,04  20belgische Franken  231,00 235,04  232,04 236,00 236,00  234,78  235,04 236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 236,00  236,00 23 | Devisenterminmarkt  Enthausehe Hoffmungen im Hinblick and Zinssenkungen lassen die Dollar-Zinssätze gut V. Pruzent anziehen und führen zu höheren Dollar-Deports in den Bereichen über 1 Monat.  1 Monat. 2 Monate 6 Monate, Dollar/DM 0,880,78 2,627,52 5,104,90 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                      |                  |           | _ •      |
|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Euro-Geld                            | marktsätz        | <br>e     |          |
| -Niedrigst- und<br>ken am 9, 3.; Red | Höchstkurse im   | Hande! un | ter Ban  |
|                                      | US-\$            | DM.       | str      |
| 1 Monat                              | 9½-9½            | 5-5%      | 31/2-41/ |
| 3 Monate                             | 8 <b>14-01</b> 4 | 5-5%      | 344-4    |
| 8 Morele                             | Q1/. Q14.        | E E1/-    | 914 4    |

| S78 | S78

97 97,25bi 98,5 105,25 102,5 102,75 98,5 87,9 107,751 98,1 86,6 75 75,1

1051

1057

100,5 100,6 98,6 93,4G 100,4G 97,9 104,25 100,4 100,75G 847 89,5

548 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 - 129 -

475.08
229.08
229.09
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5
127.25.5

97,75 99G 102 95,51 104,5 104,5 104,5 105,5 105,5 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,7 105,

100,95 99,1 90 102,751 96,25 99,25 112 10768 103,5

Geldmarktsätze Geldmarktskise im Handel unter Banken am 9.3.: Tsgesgeld 5,80-5,90 Prozent; Monatsgeld 5,60-5,70 Prozent; Dreimonatsgeld 5,40-5,55 Prozent. Privatdiskontsätze am 9, 3.; 10 bis 29 Tage 4,90 G / ,65 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 4,80 G / 4,85 B

Diskontsats der Bundesbank am 9. 3.: 5 Prozent; Lombardsatz: 6 Prozent. Ostmarkkurs am 9, 3, tje 100 Mark Ost) – Berlin: Ankanf 22,50 Verkauf 25,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,50 Verkauf 25,50 DM West.

Verkauf 1565,05 1172,94 540,14 288,15 284,78 235,04 305,10 283,63 1214,75 1212,49 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 5 US-Dollar (Inderty) 1 £Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubel Tacherwonez 2 südafrikanische Rand 1285,00 918,00 918,00 393,00 235,00 245,00 2415,00 1035,00 1035,00 1032,00 227,00 222,00 218,00 950,00 192,00 192,00 192,00 193,00 Krüger Rand, neu Maple Loat Außer Kurs ge Außer Kurs gesetzte Münzen
30 Goldmark 23
30 schweiz Franken "Vreneli" 22
30 franz Franken "Napoléon" 21
100 österr. Kronen (Neuprägung) 13
10 österr. Kronen (Neuprägung) 10
4 österr. Dulaten (Neuprägung) 40
15 sterr. Dulaten (Neuprägung) 40
") Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer
") Verkauf inkl. 6,5 % Mehrwertsteuer 301,71 279,11 274,59 1141,30 238,56 129,95 586,75 138,99

hingehend interpretiert, daß die erhoffte wei-tere Zinssenkung vorerst auf sich warten ißst und führte zur Positionsglattstellung. Auch das englische Pfund lag mit 1,5040 gegen US-Dollar und einer amtlichen Notierung von 3,622 gegen DM wieder höher, nachdem ein Scheitern der OPEC-Konferenz vorerst noch abgewendet wurde. Die gestrige Diskonterhöhung um 24: Prozent brachte keinen entlastenden Effekt. Der bFrs wurde mit 94 Mio. in der Notiz am unteren Interventionspunkt ge-stützt. Die übrigen Währungen wiesen fast ausnahmslos Kursgewinne gegenüber der DM auf. US-Dollar in: Amsterdam 2,6695; Brüssel 47,51; Paris 6,8500; Mailand 1427,50; Wien 16,9280; Zürich 2,0579; Pfund/Dollar 1,5035.

> 77-4.

3 Monate 2,62/2,52 0,73/0,69 6,20/4,80 1 Monat 0,88/0,78 0,28/0,25 2,00/1,20 Dollar/DM Pfund/Dolla Pfund/DM PF/DM

Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. Januar 1983 an) Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweilige Bestuziau-er): Ausgabe 1883/1 (Typ A) 5,00 (5,00) – 6,50 (5,73) -7,00 (6,13) – 7,25 (6,38) – 7,75 (6,62) – 8,50 (6,88). Ausgabe 1983/2 (Typ B) 5,00 (5,00) – 6,50 (5,75) – 7,50 (6,16) – 7,25 (6,43) – 7,75 (6,70) – 8,50 (6,99) – 8,50 (7,21) Pinanzierungsschätze des Bundes (Renditen in Prozent): 1 Jahr 5,15, 2 Jahre 5,82.



**Optionshandel** Frankfurt: 9. 3.: 654 Optionen, Eachystenen: AEG 6-14, 2-8,70, B 6-16, 3-8, 2-7, BMW 3-18, Bewag Comit 6-9,80, Daniels: 6-40, Deutin Deutsche Beiscock Vorzeige 6-18, 5-4,69, 2-4, 3-5,20, Boosech 6-7,80, 3-3-18,90, KEO 6-20, 2-15, Kiefelmer Instein 5-10,60, Lunthantas Vorzeitu ge 6-15, Schering 6-21, Stemens 6-1 6-4,50, 3-7, Morrondes 6-22,50, RWZ ge 6-15, Schering 6-21, Stemens 6-1 6-4,50, 3-7, 90, Vebs 6-11,50, VEW 3-11,30, 3-10, Bay, Varvinsbunk 6-2 Commerciank 8-11,40, 3-11, 3-12, 6-4, EM Aquitaine 6-9,60, Bernal Verkandingstanene AEG 2-1,50,



Ahschreihen ne

Frankfurt, den 31.01.1983

Sehr geehrte Damen und Herren,

freundlichen Grüßen

bei unaerer letzten Besprechung Ende Januar wurde eine

weitere Arbeitswoche zur Erstellung des Handbuches vor-

Reschiegen.

Als Termin Wurde der X. Februar 83 featgelegt.

Frau Geyer sollte bis Zu diesem Zeitpunkt die bereits

ich bitte Sie, diesen Termin genau einzuhalten, da das on Thmen erarbeitete Handbuch spätestens im Mai dieses aires im Rahmen einer Schriftenreihe herausgegeben

Täglich passiert es, daß bei Briefen oder Texten ein Wort oder eine kurze Passage noch einmal geändert wird. Deshalb aber das ganze Schriftstück noch einmal abschreiben zu müssen, ist ärgerlich und reine Zeitverschwendung.

Danach drückt man einfach die Taste "Start", und die Maschine

Olivetti hat dieses Problem bei der elektronischen Speicherschreibmaschine ET 225 mit ausbaubarem Speicher bis 64 000 Zeichen gelöst. Bei einem Schriftstück, das in den Speicher geschrieben wurde, genügt es, nur die Korrektur über das Display einzugeben.



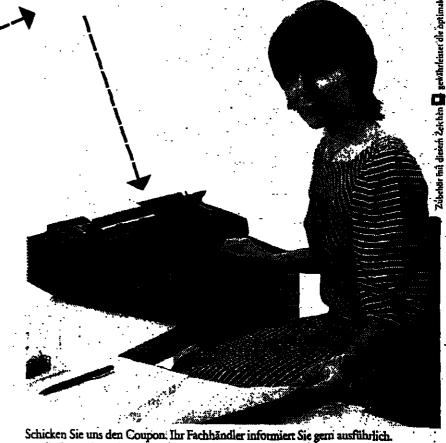

An die Deutsche Oliverni DTS GmbH, Postfach 71 01 25, 6000 Frankfurt am Main 71

Name:

schreibt den korrigierten Text allein.

Die Zeit, die die Sekretärin dadurch gewinnt, kann sie mit

kreativeren Arbeiten ausfüllen als mit Abschreiben.

Straße:

PLZ/Ort:

Europas größter Büromaschinen- und Informatik-Ko

37.50

52,00

Hew Yorké Gold H & H

#### Warenpreise – Termine in sämtlichen Positionen angezogen haben am Dienstag die Kupfer-Terminactierungen an der New Yorker Comex, während Silber und Gold auf breiter Front nachgaben. Kakao wurde ebenfalls durchweg schwächer notiert. Bei Kaffee war die Tendenz überwiegend schwächer. Getreide und Getreideprodukte | Genußmittel 7. 1. 315,75 327,75 339,75 **Weizen Wi**nnipeg (cen. \$1) Wheat Board cif. St. Lawrence 1 CW . 233,71 228,71 1798 1850 1879 2225 117,90 719,60 122,40 117,90 120,60 122,70 New York (c/lb) 6,32 6,57 6,90 7,14 7,80 5350 8, 3, 6,14 101,80 98,60 97,60 7.3. 150,00 158,00 165,25 8. 3. lafer Chicago (c/bush)

279,50 288,75 294,00

7.3. 102,80 104,60 105,40

7. 3. 9,56 9,87 9,98 9,75

London (£/t) Robuster Ma

276,00 286,25 291,25

8. 3.

102,30 103,50 103,90

geschätt, New Orleans (S/cwt)

|                                        |           |         | T-0                   | 207,00  |                | N247                |
|----------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------------------|
| Joh                                    | 108,65    | 107,20  | 3di                   | 596,00  | 601,00         |                     |
| Sent                                   | 108.56    | 107,50  | Aug                   | 601,00  | 605.00         | Kautschuk New York  |
| Nov                                    | 105,90    | 105,30  | Sept                  | 603,00  | 608,00         | (cfb); / inclarpres |
| Umsatz                                 | 600       | 300     | U                     | 614,50  | 820,00         | loco RSS-1:         |
| Q (10012 . 1                           | 400       | 300     | NOV                   |         | 532.00         | Welle               |
| ila Balla Tia                          | عقادة مدد |         | J20                   | 626,50  | \$25,00        | Lond. (Neusl. c.lo) |
| de, Fette, Tie                         | Lhinning  |         | Sojasekot             |         |                | Krauzz Nr. 2:       |
| rimităi                                | •         |         | Chiczoo(\$/sht)       |         |                |                     |
| New York (c/lb)                        | 8. 5.     | 7. a.   | W27                   | 169.50  | 171,00         | M27                 |
| Citaletestes deb Whele                 | 22        | 25.50   | Ma                    | 174,00  | 175,40         | <b>Ma</b> ,         |
| Südstaaten fob Werk .<br>Batabl        | ص         | كالمرات | L.E.                  | 176.60  | 178,30         | Aug                 |
|                                        |           |         | M                     |         | 179,80         | limstrz             |
| New York (c/lb)                        |           |         | Aug                   | 178,50  | 119,00         | Wolle               |
| US-Mittelwestatea-                     |           |         | Sept                  | 180,00  | 181,50         |                     |
| <b>SEA (CAD 1996)</b>                  | 22.ST     | 21.25   | Old                   | 187,70  | 183,00         | Routetx (F/m)       |
| ماعية                                  | •         | _       | Dez                   | 185,00  | 187,00         | Karnmzüür:          |
| Chicago (c/b) Mirz                     | 16.83     | 16,91   | Leissaat              | =       | -              | M21                 |
| Mai                                    | 17.16     | 17,29   | Winnep. (can. S/I)    | 6. 3.   | 7. 3.          | Juli                |
| M                                      | 17.52     | 17,69   | MANUEL (CRE. 34)      | 284.80  | 285.20         | Obt                 |
| Ag,                                    | 17.57     | 17,82   | M272                  |         |                | Dez                 |
| ************************************** | 27 pg     | 17,02   | Ma                    | 290,80  | 201,20         | Umsatz:             |
| Sept                                   | 17,80     | 17,95   | Job                   | 297,30  | <b>298</b> ,10 | Tendenz, ruhig      |
| D14                                    | 17,90     | 18,05   | Yokuthi               |         |                |                     |
| Dez                                    | 18,20     | 18,35   | How York (c/fb)       | 8. 3.   | 7. 8.          | Walle Sydney        |
|                                        |           |         | Westidisse ich Werk   | 21.25   | 21,375         | (austr. c/kg)       |
| New York (c/fb)                        |           |         | Primali)              |         | 2.4.5          | Merino-Schmeibwole  |
| ississippi Tal                         | 17.50     | 17.50   |                       | 9. 3.   | 1              | Standardtype        |
| chastz                                 | 17 100    |         | Rottendam (SA)        |         | 8.3.           | Mirz                |
|                                        |           |         | egi. Herk. caf        | 435,00  | 440,00         | Mal                 |
| Dicago (c/b)                           | 40.50     | 40.00   | Leinői                |         |                | Jul                 |
| COL 1036                               | 16,50     | 16,50   | Rotterdem (\$4)       |         |                | Ursziz              |
| Poise white bog                        |           |         | legi. Herk, ex Tank   | 382,50  | 385.00         | Siest Loodon (\$/1) |
| 1% fr. F                               | 14,875    | 14,875  | Palmoi                |         |                |                     |
| ulg<br>Haw York (c/lb)                 |           |         | Rottextem (\$Act)     |         |                | cif aur. Haupthäfen |
| New York (c/fb)                        |           |         |                       | 365.00  | 365.00         | East African 3 long |
| DO WHILE                               | 15.50     | 15,50   | Sumatra di            | 300,000 | 900,00         | underpraded:        |
|                                        | 15.00     | 15,00   | Sojabi                |         |                | Brazilian Type 2    |
| kincy<br>kich@hig                      | 14.50     | 14,50   | Actient, (htt/100 kg) |         |                | Brazzian Type 3     |
| ellow maps, 10% fr. F.                 | 12.75     | 12,50   | ION PRODUCT ION YESTE | 101,00  | 101,30         | Seide Yoksh. (Y/kg) |
| OLUTION, IVAN,                         |           | -2,00   | Koma                  |         | - 1            | AAA ah laner        |

Håste Chicago (c/fb) Ochsen eigh schwer River Morchen Kilhe eigh, schwere River Northera

7, 3,

7. 3. 110,75 107,90

8, 3.

37,50 52,00

| Wolle, Fasen         | n. Kautsch              | uk               | Kantsebak                           |                 | • •                     | Zinn-Preis Pe                                   | nano        |
|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Resouvoite           | ,                       |                  | Malayse (178) C MS(                 | 8.3.            | 7. 3.<br>228.50-229.50  | Straits-Ziten                                   |             |
| New York (CTa)       | B. 3.                   | 7. 3.            | Nr : PSS loco:                      |                 | 232.50-233.50           | ab Werk prompt                                  | ٠,          |
| Kontrakt Hr 2        |                         | .,               | WEZ                                 | 201 ER_261 ER   | 245.50-246.50           | (Ring Jig)                                      |             |
| W27                  | 72.15                   | 72.00            | Nr. 2 RSS Marz                      | 222 00-234 00   | 228.50-229.50           | ,                                               | •           |
| Wa                   | 71,45                   | 71,25            | Nr. 3 RSS Marz                      |                 |                         | Deutsche Alu-                                   | Cultic      |
| <b>41</b>            | 71,50                   | 70,60            | Nr. 4 RSS Marz                      | 223.50-224.50   | 219 00-220 00           |                                                 | Sinnic      |
| CH2                  | 69,50                   | 83,50            | rendenz sehr lest                   |                 | 6.5455 ST-100           | (DM je 100 kg)                                  |             |
| Dez                  | 69,00                   | 63.80            |                                     |                 |                         | Leg. 225                                        | . 250       |
| N217                 | 70.30                   | 70.05            | Jule Carden (Edg)                   | 8. 3.           | 7. 3.                   | Leg. 226                                        |             |
| Kantschuk New York   |                         |                  | 5WC                                 | 414,00          | . 414,00                | Leg. 231                                        | 315<br>330  |
| (cfb); / and express |                         |                  | BWD                                 | 350.00          | 350,00                  | 129.235                                         |             |
| loco RSS-1:          | <b>35.00</b>            | 54,50            | <b>町</b>                            | 390,00          | 390,00                  | Die Preise verstehen sich                       | filir About |
| Wells                |                         | -                | ₹ mo                                | 350.00          | 350,00                  | 5 t frei Werk.                                  |             |
| Lond. (Neusl. c.kg)  |                         |                  | <b>—-</b> —-                        |                 |                         |                                                 |             |
| Krauzz. Nr. 2:       | 8, 3.                   | 7, S.<br>373-382 | Erläuterunge                        | n _ Rohet       | offnæice i              | Edelmetalie .                                   |             |
| M27                  | 375 <b>-388</b>         | 373-382          |                                     |                 |                         |                                                 | 33.         |
| Ma                   | 392-398                 | 365-392          | Mengen-Angaben:1 troy               |                 |                         | Platia (DM je g)                                |             |
| Aug                  | 414-416<br>201          | 410-411          | ≈ 0,4536 kg: 1 R - 76               | WD - (-): IIC = | (-); BTD;- (-).         | Bold (DM je kg Fengold)                         | . 22        |
| Drinsanz             | الم                     | 57               |                                     |                 | <del></del> -           | Banken-Victor                                   | 33<br>32    |
| Wolfe                |                         |                  | <b>-</b>                            |                 | ••                      |                                                 |             |
| Roubatx (F/kg)       |                         | 1                | Westdeutsche                        | : Metalino      | tiërvagen :             | Gold (DM je ky Feingald)<br>(Basis Lond, Found) |             |
| Kammzüge:            | 8. 3.<br>43.60          | 7.3              | (DM je 130 kg)                      |                 | ţ-                      | Degressa-Vidge                                  | 33          |
| M21                  | 43,5U<br>44, <b>2</b> 0 | 43,50<br>44,20   |                                     |                 | i.                      | Rickrehmeor                                     | ∵ 32        |
| Juli<br>Okt          |                         | 44,50-45,00      | Biet: Basis London<br>Radend, Morat | 9. 3.           | 100 07-100 OF           | verarbeter                                      | 34          |
| Dez                  | 45,30                   | 45,30            | dragiola, Morat                     |                 |                         | Gold (Frankfurter Börsen-                       |             |
| (Imsatz:             | م                       |                  | -                                   | 110,32-110,90   | 110,00-110,22           | kons) (DNA je kg.)                              | 32          |
| Tendenz, ruhia       | •                       | • 1              | Zinic Basis Landon                  |                 |                         | Silber                                          | •           |
| Walle Sydney         |                         |                  | laufend Monar                       | 163,31-163,67   | 150,46-160,64           | (DM je ku Feinsäber)                            | 7.2         |
| (austr. C40)         |                         |                  | onadolg Monat                       |                 | 100,97-100,06<br>179,74 | (Basis Lend, From)                              | •           |
| Menno-Schmidwole     |                         |                  |                                     | 180,23          | 4                       | Decussa-Vidor                                   | 83<br>80    |
| Standardtype         | 8. 3.                   | 7. 3.            | Relazina 99.9 %                     | 3431-3465       | 3436-3470               | Richardmenr                                     |             |
| Miz                  |                         | 540,0-542,0      |                                     |                 | -,                      | Verarbetet                                      | 87          |
| Mai                  | 573,5-574,5             | 559,0-561,5      | NE-Metaile                          |                 | -4                      | Internationale                                  | Edeli       |
| .tuB                 | 585 (I-501 B            | 573 A-575 D I    | 126-411610116                       |                 |                         |                                                 |             |

(DM je 100 kg)

MS 58, 1. Ver

arbeturgsstud MS 58, 2. Verarbenungs MS 83 ....

| (DM je 100 leg)           | 9. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١,       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Leg. 225                  | 259-284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 269-284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŀ        |
| Log. 226                  | 272-286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272-286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ı        |
| Leg. 231                  | 315-330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315-330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| Leg. 235                  | 330-347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 330-347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l        |
| Die Preise verstehen sie  | ch filträhnstanesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nnen van 1 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| 5 t trei Werr             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ı        |
| Edelmetalle               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ı        |
| - FREINERS II.E           | 9, 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Platin (DM e o)           | 23.50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 33,50 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ١.       |
|                           | d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | П        |
| Ranken-Viking             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Rucknahmen                | 32 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 32 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        |
| Cold (CAL in his Colores) | Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| (Recit I not Lines)       | W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | í                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Demistra Miles            | . 31 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32,850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| Rickshmen                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| verarbeiter               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                           | 32 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                           | 7 % .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ľ        |
| ( (Regio   cost Geles)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
|                           | 834.78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · 828 80 i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| Richtsbroom               | 805.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 790 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ŀ        |
| Verarbeitet               | 871 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 865.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| International             | . Edalmat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أست علاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠.       |
| INTEL MACHANIAN           | e Cheminer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ľ        |
| (SOIG (US-5/Temprze)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ľ        |
|                           | 3. 0.<br>22 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L        |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . !      |
| Airich nutras             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Paris (F/1-les-Barren)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ď        |
| matters                   | 94 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| SSiber (tylelautra)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| London Kusse              | 704,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 702.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ri       |
| 3 Morate                  | 722,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 721,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| SMorate                   | 740,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 739,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Z        |
| 12 Morese                 | 773,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 772,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . :      |
| Platin (£-feinusze)       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Z        |
|                           | Die Preise verstehen si 5 t frei Werk.  5 t frei Werk.  Ede Imeta ile Plastia (DM je g)  Sold (DM je la Fengoli Banken-Vidgor.  Rücknahmepr.  Gold (DM je la Fengoli Banssa-Vidgor.  Ricknahmepr.  Sold (Freiklutter Börse kurs) (DM je lag Fenssiber) (Basis Lond. Frong) Degussa-Vidgor.  Ricknahmepr.  Verarbeiter (DM je lag Fenssiber) (Basis Lond. Frong) Degussa-Vidgor.  Ricknahmepr.  Verarbeiter  Internationali Gold (US-S/Feinuras) London 10.30.  15.00.  Zürich mutags.  Paris (F7-lag-Barten) mitags  Stiber (p/Feinuras) London kusses 3 Morate.  Sillomate. | Die Preiss verstehen sich für Abnahmene 5 1 frei Werv.  Edel metalie 9, 3.  Plastia (DM je g) 33,50 B Solid (DM je ig Ferrgold) Banken-Vidgr. 32 300 Edel (DM je ig Ferrgold) (Basis Lond, Foung) Degussa-Vidgr. 32 230 Rickmahmepr. 32 230 Rickmahmepr. 32 230 Rickmahmepr. 32 230 verarbeiter 34 870 Solid (Frendrichter Börsenlung) (DM je ig) 32 915 Sibber (DM je ig) 32 915 Sibber (DM je ig Feinsiber) (Basis Lond, Rotng) Degussa-Vidgr. 805,80 Verarbeiter 805,80 Verarbeiter 871,70 Internationale Edel met Bold (US-Sifeinures) London (US-Sifeinures) Londo | Leg. 225 |

Deutsche Alu-Gußlegierungen



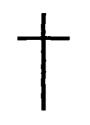

### Max Ihn

\* 25. Januar 1890 † 8. März 1983

Herta Ihn geb. von Wecus Karla Schilling geb. Ihn Ludwig Menge Karl-Ludwig Menge

4300 Essen 1, Lenaustr. 12

Die Trauerfeier zur Einäscherung findet statt am Freitag, dem 11. März 1983, tum 12.00 Uhr in der Trauerballe des Parkfriedhofes (neue Halle) Steeler Straße.

Von Beileidsbesuchen bitten wir Abstand zu nehmen. Anstelle von evtl. zugedachten Kranzspenden bitten wir um eine Überweisung auf das Konto des Deutschen Roten Kreuzes, Kto.-Nr. 414141 (BLZ 500 509 99), Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank Frankfurt a. M.

Am 6. März 1983 ist das frühere Mitglied der Geschäftsführung der Esso Chemie GmbH,

### **Georg Prasse**

im Alter von 72 Jahren verstorben.

Herr Prasse stand über 40 Jahre in den Dieusten der Esso. Seine vielseitigen Erfahrungen im Verkaufsgeschäft, sein außergewöhnlicher Ideenreichtum und sein unermüdlicher Einsatz übernehmen

Er erfreute sich großer Wertschätzung bei allen seinen Mitarbeitern und Vorgesetzten. Wir trauern mit den Angehörigen um eine verdiente und beliebte Persönlichkeit, der wir ein ehrendes Andenken bewahren werden.

Köln/Hamburg, den 7. März 1983

ESSO A. G. ESSO CHEMIE GMBH

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 14. März 1983, um 12.00 Uhr in der Halle B des Krematoriums Hamburg-Ohlsdorf statt.

### **KAUFANGEBOT:** PRODUKTION U. MONTAGE

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Aufgrund besonderer Lim stände bieten wir für ein ges. geschütztes, markteingeführtes Erzeugnis alle Rechte u. Produktionseinrichtungen zum Kauf an. Kaufpreis 1,5 Mio. Bei Vorhandensein einer Werkhalle von ca. 800 m² kann die Produktion sofort aufgenommen werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die Produktion am jetzigen Standort zu belassen und die Marktbearbeitung fortzuführen; in Werkhallen, Büros u. Sozialräumen, die wir für DM 6000 im Monat angemietet haben.

Kurzfristig können im Produktions- sowie im Außenbereich – Tiefbau u. Montage – ca. 100 Mitarbeiter bei einem Umsetz p. a. von DM 15 Mio, mit steigender Tendenz beschäftigt werden, in der Übergangszalt erhalten Sie, von uns weitestgehende Unterstützung, damit Sie erfolgreich in diesem Markt arbeiten können.

Ein für das Endprodukt wachstumsorientlerter Markt sichert für Jahre die Absatzchancen.

Wir erwarten Zuschriften von Kaufinteressenten, die ihre Unternehmunger in weitestem Sinn im Tiefbau angesiedelt haben. Da erfahrungsgemäß zusätzlich Betriebsmittel in Höhe von 1,5 Mio. erforderlich sind, bitten wir nur potente Unternehmen um Kontaktaufnahme. Wir sichem strengste Diskretion zu, wobei wir diese auch von Ihnen erwarten.

Zuschriften unter K 4435 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wir haben das Produkt Wir haben das Know-how Wir haben den Markt

Wir benötigen Partner und Kapital, um ein konkurrenzloses Produkt der Krankenpflege und des gesunden Liegens in Europa zu vertrelben. Chiffre unter H 4676 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Bürodienst in Hamburg** Telex, Telefon- und Postservice Sekretariat – Tel. 0 40 / 5 27 45 00

Zusatzverdienst für

Ladengeschäftsinhaber
Wenn Sie ein Ladengeschäft in erstklassiger Lauflage einer Stadt oder einem größeren Vorurt (ab 30 000 EW)
haben, bieten wir ihmen ein hukratives
Zusatzgeschäft ohne jegliches Ristko.
Kein Eigenkapital erfurderlich, kombinierhar mit allen Branchen, Eisum in GmbH, Ake Bahnhofstr. 10, 53 Telefon 02 28 / 35 55 52 sche Anfragen an Firma emv

**Schmuckkollektion** DM 30 000,-. Tel 0 72 31 / 3 11 60

rveriässig u. diskret eriedigen wir ufträge in der gesamten Welt. Angeb b. u. E 4717 an WELT-Veriag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

industrieofen erbremen aller Kabel gemäß Un eltschutzregeln. Neuwertig, End 81. interessanter Preis. Tätigkeit aufgabe. Sechnische Dokumentation oder Ver mg Tel. Frankreich 1-541 13 6 oder 3-055 35 25

Wir bieten:

Büroservice in Oldenburg, Telex, Telefon, Postservice und Sekretariat. Tel. 04 41 / 8 10 35

Land suchen wir künstleris eiger Land suchen wir kunsterisch gabte Personen oder Ehepaar zur elbständigen Übernahme dem Mu-um angegliederter Werkstätten wie: lauratelier, Töpferei, Webstuher noch Aufbau befinden sich eine Schmie-n Aufbau befinden sich eine Schmieen in der Lage sein, Feriengäste zu nterrichten oder anzuleiten, Angebote unter E 4673 an WELT-Verlag, Pos fach 10 08 64, 4300 Essen



**FALCK fragen** 

8, 3.

77,50-78,50 77,70-78,50

FALCK bietet Dänemark schon in Hamburg mit skandinavischer Gastlichkeit im FALCK HOTEL, repräsentativs, separate Tagungs- und Konferenzräume für 10-100 Personen, mit allen technischen Einrichtungen.

Über 60 Parkplätze am und im Haus. Service ohne Wartezelt und onginal dänische Küche aus dem Restaurant "DANMARK". Bitte fordem Sie Angebot



Tel. 040/540 20 61

Wir sind eine schweizerische Aktiengesellschaft, die ständig Betelligungen an mittelständischen Unternehmen zum Erwerb sucht. Für verschiedene Gebiete der BRD vergeben wir Repräss

#### Unternehmensberater **Finanzierungsvermittler**

Auswahl und Prüfung von rentablen, mittel-ständischen Unternehmen mit zu knapper Eigen-kapitalbask.

Verständnis für die besonder mittelständischen Wirtschaft nische Kenntnisse

iplettes Know-how idige Schuking durch deutsche Wirtschafts-fer, Steuerberster, Wirtschaftsjuristen antiorior Cohletsschutz

Institut für Diversifikat Mannheimer Straße 58 6830 Schweizingen 6830 Schweizingen Telefon 0 62 02 / 1 02 33

### 



### Vereinsbank in Nürnberg

Aktiengesellschaft

Nümberg Wir laden unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, dem 20. April 1983, 10.30 Uhr, in unserem Bankgebäude in Nürnberg, Marienstraße 3, statt-

102. ordentlichen Hauptversammlung

Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf die Bekanntmachung im Bundesanzeiger Nr. 48 vom 10. März 1983. Nürnberg, den 10. März 1983

Der Vorstand



### **MANNESMANN**

Aktiengesellschaft, Düsseldorf

Umtauschangebot an die Aktionäre der Mannesmann Demag AG

- Wertpapier-Kenn-Nummer 558 400 -

Durch die in den vergangenen Jahren verfolgte Unternehmenspolitik wurde bei Mannesmann eine weitgehende Diversifikation und damit ein größerer Ausgleich konjunktureller und struktureller Risiken erreicht. Zur Anpassung an neue Marktstrukturen und zur Sicherung der Ertragskraft werden auch künftig entsprechende Maßnahmen erforderlich sein.

Der Vorstand der Mannesmann AG hält es daher für richtig, den außenstehenden Aktionären der Mannesmann Demag AG die Möglichkeit zu geben, sich im Wege des Tauschs von Demag-Aktien in Mannesmann-Aktien am Gesamtunternehmen zu beteitigen.

An der Mannesmann Demag AG ist die Mannesmann AG zur Zeit mit 91,8% beteiligt. Im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat der Mannesmann AG bieten wir den Aktionären der

Mannesmann Demag AG an. je 1 Aktie der Mannesmann Demag AG über nom. DM 50, --

mit Gewinnanteilschein Nr. 49 ff und Erneuerungsschein Wertpapier-Kenn-Nummer 558 400 —

je 1 Aktie der Mannesmann AG über nom. DM 50, mit Gewinnanteilschein Nr. 37 ff und Erneuerungsschein – Wertpapier-Kenn-Nummer 656 002 –

umzutauschen.

Die Angemessenheit des Umtauschverhältnisses zwischen Aktien der Mannesmann Demag AG und Aktien der Mannesmann AG wurde durch die Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, überprüft, Die Prüfer kamen hierbei zu dem Ergebnis, daß ein Umtauschverhältnis 1:1 als angemessen anzusehen ist.

Die Mannesmann AG verpflichtet sich, diejenigen Aktionäre, die das Tauschangebot angenommen haben, durch eine zusätzliche Entschädigung (Nachbesserung) solchen Aktionären gleichzustellen, die künftig für Aufgabe oder Verlust ihrer Aktionärsrechte zugunsten der Mannesmann AG oder zugunsten eines ihr nahestehenden Dritten einen günstigeren Ausgleich erhalten sollten.

Diese Verpflichtung gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Veröffentlichung des igebots im Bundesanzeiger. Die Frist verlängert sich bis zum Abschluß zwischenzeitlich rechtshängig gewordenen, gegen irgendein nachfolgendes Angebot gerichteten Verfahrens auf gerichtliche Bestimmung einer angemessenen Abfindung.

An dieses Umtauschangebot halten wir uns bis zum 7. April 1983 gebunden.

Wir bitten die Aktionäre der Mannesmann Demag AG, die das Umtauschangebot annehmen wollen, ihre Aktien

in der Zeit vom 10. März bis 7. April 1983 einschließlich

sowie einen Barbetrag von DM 15. --

bei einer der nachstehend aufgeführten Banken oder deren Niederlassungen schriftlich zum Umtausch anzumelden und unwiderruflich zur Verfügung zu stellen: Deutsche Bank Berlin AG Deutsche Bank AG

Bank für Handel und Industrie AG Berliner Commerzbank AG Commerzbank AG Deutsche Genossenschaftsbank Merck, Finck & Co. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Commerz-Credit-Bank AG Europartner

Bayerische Vereinsbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Deibrück & Co. Dresdner Bank AG Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt ... Westfalenbank AG

Deutsche Bank Saar AG

Der Dividendenschein Nr. 48 verbleibt den Aktionären zur Entgegennahme der Ausgleichszahlung für das Geschäftsiahr 1982.

Die für den Umtausch erforderlichen neuen Mannesmann-Aktien werden nach Ablauf der Umtauschfrist durch Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 3 Abs, 5 der Satzung der Mannesmann AG geschaffen. Die neuen Aktien werden zunächst von einem Bankenkonsortium unter der Führung der Deutsche Bank AG übernommen, und zwar treuhänderisch für die umtauschbereiten Aktionäre der Mannesmann Dernag AG. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister (voraussichtlich Mitte April 1983) werden die Aktien unverzüglich den Berechtigten zur Verfügung gestellt.

Die aus der Ausnutzung des genehmigten Kapitals hervorgehenden neuen Mannesmann-Aktien werden zunächst in Form einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Wertpapiersammelbank Nordrhein-Westfalen AG, Düsseldorf, hinterlegt wird und an der die umtauschenden Aktionäre der Mannesmann Demag AG durch Gutschrift auf Girosammeldepotkonto beteiligt werden. Gedruckte Einzelurkunden werden nach Dividendengleichheit mit den alten Aktien, d. h. ab 30. Juni 1983, vorliegen. Bis dehin können Ansprüche auf Auslieferung von Einzelurkunden nicht geltend

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel und zur amtlichen Notierung an allen deutschen Wertpapierbörsen wird umgehend nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister beantragt. Der Handel und die amtliche Notierung der neuen Aktien werden voraussichtlich Anfang Mai 1983 aufgenommen.

Der Aktienumtausch sowie die Vergütung der Barbeträge sind für die Aktionäre der Mannesmann Demag AG provisions-, spesen- und börsenumsatzsteuerfrei.

Düsseldorf, im März 1983

Der Vorstand

## Schutz des Wettbewerbs in falschen Händen.

Das Unwesen sogenannter "Gebührenvereine" greift um sich. Diese Vereine nutzen die gesetzlichen Möglichkeiten, um gegen tatsächliche oder vermeintliche Wettbewerbsverstöße mit Abmahnungen vorzugehen und ganz nebenbei einen kräftigen finanziellen Schnitt zu machen. Ihnen kommt es weniger auf den Schutz des Wettbewerbs an als auf das Kassieren der Pauschalgebühren für Abmahnungen.

Jeder am Wirtschaftsleben Beteiligte kennt sie. Viele resignieren. Immer stärker wird aber auch die Abwehrfront.

Was ist gegen Gebührenvereine zu tun?

- Prüfen Sie jede Abmahnung, bevor Sie eine Unterlassungserklärung abgeben und eine Kostenpauschale zahlen.

- Prüfen Sie sorgsam, wer hinter einer Abmahnung steht und ob der Verein überhaupt abmahn- und klagebefugt ist.

 Fragen Sie Ihre Industrie- und Handelskammer. Ihren Berufsverband, oder ziehen Sie einen Anwalt zu Rate.

Der Zentralausschuß der Werbewirtschaft e, V. (ZAW) hat Ratschläge für das Verhalten bei Abmahnungen zusammengesteilt. Fünf Spitzenverbände der Wirtschaft haben darüber hinaus "Grundsätze für die Tätigkeit von Wettbewerbsvereinigungen" aufgestellt. Diese Unterlagen können Sie kostenios beim ZAW anfordern.

Helfen Sie, einen fairen Wettbewerb zu verteidigen. Dazu gehört auch: Den Ge-bührenvereinen muß das Handwerk gelegt An ZAW Abt. Kommunikation Postfach 2006 47, 5300 Bonn 2 Bitte senden Sie mir die Informationen über Abmahnungen an folgende Anschrift



Zentralausschuß der Werbewirtschaft e.V. Postfach 20 06 47, 5300 Bonn 2

### upp Derwall verblüfft ber Schatzschneider

Otto Rehhagel von Werder Brechneider mit Blumen und brachte Tochter Nicole Spielsachen Der 1. FC Nürnberg ließ mit-n, auch der Vater des Mittelners könne einen Job erhalten

Platzwart. In Gelsenkirchen Dieter Schatzschneider Neanahmen als Verwalter einer halle kassieren können, häti Schalke 04 einen Vertrag rieben. Der 1. FC Kaisersvollte ihm ein Haus bauen, München lockte und err Antwort: "Nordlicht rdlicht."

be Bundesliga hat Dieter

meider, 24 Jahre alt, 1,84 umworben. Warum saß airer Jupp Derwall am abend auf einem Nebeniz des großen Fußballs, im Kölier Südstadt-Stadion. Da fragte er rerblüfft: "Spielt der immer so gut?" Galt der Besuch Derwalls tatsächlich Dieter Schatzschneider? Es darf spekuliert werden, der Spieler selbst tut es nicht und rea-giert so direkt, wie er auf dem Fußballfeld dem Tor zustrebt: "Quatsch, ich bin doch kein Idiot, mir so etwas einzubilden."

Schatzschneider hat dem Zweitliga-Klub Fortuna Köln im deutschen Fußball-Pokal zur Überraschung und zu viel Geld verholfen. Ein Kopfball und ein von ihm verwandelter Elfmeter ließen Borussia Mönchengladbach im Viertelfi-nale ausscheiden. Der "Lange", so wird er genannt, grinste nur: "Nie-mand soll mir vorwerfen, ich würde hier nur abkassieren."

Der Verdacht lag nahe, als Fortu-na Kölns einfallsreicher Präsident und Mäzen, Jean Löring kurz vor Weihnachten, von der Konkurrenz mißtrauisch beäugt, sein Leihge-schäft aushandelte. Hannover 96 brauchte Geld, der Aufstieg war bereits verspielt, der größte Schatz im Aufgebot der Spieler wurde nicht mehr sportlich, nur noch als Schuldendämpfer gebraucht. So ahlte Löring denn 230 000 Mark eingebühr für Schatzschneider,

MARCUS BERG, Köln für 1,4 Millionen Mark, wechselt der Mittelstürmer dorthin, wo er ien besuchte Isabella Schatz- immer hinwollte, allen anderen Verlockungen zum Trotz - zum

Hamburger SV. 13 000 Mark verdient Schatz schneider bei Fortuna Köln im Monat, für jeden Sieg der Mannschaft erhält er noch 1500 Mark Prämie. Das kann schon den Neid wecken. Und so gab es denn auch Kollegenschelte, nicht offen, sondern in feiger Anonymität: Schatzschneider sei ein "Stehgeiger", der wenig lau-fe und egoistisch auf seine Torchance lauere. Das ist Muster ohne Wert, die Statistik spricht eine andere Sprache: Neun Treffer in der Zweiten Liga, meist entscheidende zum Punktgewinn, drei im Pokal, eins ließ Eintracht Braunschweig ausscheiden, zwei jetzt Mönchengladbach.

Schatzschneider antwortet auf solche Kritik ohnehin geradlinig und deutlich: "Egoismus? Ja, warum denn nicht, solange ich diesen Egoismus in den Dienst der ganzen Mannschaft stelle. Drei Mann vor der Tribûne austricksen - das bringt doch gar nichts. Tore zäh-len. Es nützt doch auch nichts, wenn einer läuft und läuft und läuft, aber alles verkehrt macht. Besser ist, einer läuft weniger und macht alles richtig - zum Beispiel

Schatzschneider gehört eben zu den Spielertypen, bei denen Ästheten voreilig die Nase rümpfen und urteilen: Der kann ja nur Tore schießen. Von der Statur und in seiner Kopfballstärke ähnelt er Horst Hrubesch, den er beim deut-schen Meister ablösen wird. Die Ballführung mit herausgestreck-tem Hinterteil und die Witterung für gute Tormöglichkeiten erinnert an Gerd Müller.

Und – das Spiel gegen Mönchen-gladbach zeigte es deutlich – vieles ist Vorurteil. Schatzschneider lief und kämpfte, spielte kluge Dop-pelpässe Jupp Derwall lobte: "Das ist schon ein guter Mann." Und Kollegen aus der Bundesliga schlossen sich an! Nationalspieler Pierre Littbarski: "Er wird beim iamit er bis Saisonende für seinen Hamburger SV noch mehr Furore Slub Tore schießen kann. Danach, machen als Horst Hrubesch."

### Vor dem Sieg noch ein Gepäckmarsch

Das Halbfinale des deutschen 'ußball-Pokals ist komplett. Mit iem L FC Köln und Fortuna Köln über Mönchengladbach im Viederholungsspiel) stehen in dieer Runde erstmals nach 16 Jahren München 60 und Bayern Mün-hen) zwei Klubs aus einer Stadt linzu kommen der VfB Stuttgart

nd Borussia Dortmund. Dienstag abend Mühe, den VfL Bohum mit 3:1 zu besiegen. Die Ent-cheidung fiel erst in der Verlängerung nach Toren von Raducanu Amateur Franz Schmedding, der als Bundeswehrsoldat morgens noch einen Gepäckmarsch über 12 Kilometer absolvieren mußte. In der regulären Spielzeit hatten Ke- deutschen Meisters.

ser für Dortmund und Pater für Bochum die Treffer erzielt. Die Spiele des Halbfinales werden am Samstag innerhalb der "Sportschau" im ersten Fernsehpro-

gramm (ARD) ausgelost. In einem Nachholspiel der Bundesliga baute der Hamburger SV seine Führung in der Tabelle auf zwei Punkte gegenüber den Verfol-gern Bayern München und Borussia Dortmund (beide 32:14 Punkte) aus. Ohne Rolff (vier gelbe Karten), Kaltz, Milewski und Hartwig (alle verletzt) besiegten die Hamburger Fortuna Düsseldorf mit 2:0. Hieronymus und Thomas von Heesen erzielten die Tore. Von Heesen, der im Dezember am Meniskus operiert worden war, war bei seinem ersten Einsatz nach der Verletzungspause der beste Spieler des

USSBALL / Fortuna Köln im Pokal-Halbfinale | MOTORSPORT / Sonntag beginnt die Formel-1-Weltmeisterschaft - Keine Chance für die alten Saugmotoren?

## Araber zeigen stolz ihren Turbo "made by Porsche"

Privat fährt er ein Auto mit Turbo-Motor – einen schwedischen Saab. Doch seinen Formel-1-Rennwagen bewegt der finnische Weltmeister Keke Rosberg mit Hilfe eines traditionellen Saugmotors der englischen Firma Cosworth. So gilt denn der Titelverteidiger vor dem ersten Weltmeisterschaftslauf am Sonntag in Rio de Janeiro eher als Außenseiter. Die turboangetriebenen Autos - so scheint es - sind allzu überlegen: Der Ferrari des Franzosen René Arnoux, der Renault seines Landsmanns Alain Prost und der Brabham-BMW des Brasilianers Nelson Piquet.

Und Williams? Das Team stellte in den letzten fünf Jahren zwei Weltmeister: 1980 den Australier Alan Jones (jetzt bei Arrows), 1982 Rosberg. Ist die Ära Williams nun vorbei, verzichtet man freiwillig auf die schnelleren, mitunter 700 PS starken Turbo-Triebwerke? Teamchef Frank Williams führte in einem Gespräch mit der französischen Sportzeitung "L'Equipe" trotz des Turbo-Verzichts seine

Top-Favoriten für die Grand-Prix-Saison 1983 auf. Erst danach räumte er auch Prost, Arnoux, Piquet und Lauda Chancen ein.

Rosberg sagte dazu: "Wir brau-chen einen Turbo, aber einen zu-verlässigen, und deshalb warten wir ab. Wenn wir in Rio sehr langsam sind, dann kann es mit einem neuen Williams sehr schnell ge-hen." Die Vorbereitungen dafür scheinen getroffen. Das Chassis wurde bereits für einen turboangetriebenen Rennwagen ausgelegt, die drei Geldgeber des Teams, die Luftverkehrsgesellarabische schaft "Saudia", die arabische Firma "Techniques d'Avant Garde" (TAG) und die Mineralölfirma "Mobil" haben zusammen noch einmal vier Millionen Dollar mehr bereitgestellt als 1982. Wie hoch der Gesamt-Etat wirklich ist, weiß wohl nur Frank Williams.

"Es gibt mehr fertige Turbomo-toren als gemeinhin bekannt ist. Zum Beispiel wurde auch der neue Alfa-Romeo-Turbo anderen Teams

beiden Fahrer Rosberg und angeboten", sagt Weltmeister Rosbereit erklärt, den Motor vorerst Jacques Laffite (Frankreich) als berg. Williams hat denn auch fleinur exklusiv im McLaren zu ver-Big seine Fühler ausgestreckt, schien bereits mit BMW im Sommer 1982 handelseinig zu sein. Doch dann zogen sich die Araber zurück und erteilten dem japanischen Honda-Werk einen Auftrag. Neuerdings spricht Frank Williams über die Vorzüge eines Matra-Turbos im Williams.

Doch gestern nun stellte die saudiarabische Gruppe TAG auf dem Genfer Autosalon einen bei Porsche in Weissach entwickelten Motor vor. der die Eingravierung trägt: "TAG made by Porsche."

Der Sechszylinder-V-Motor mit 1,5 Liter Hubraum und zwei Turbo-Doppelladern leistet rund 600 PS. Noch in der zweiten Hälfte der Saison soll der Motor im McLaren des früheren Weltmeisters Niki Lauda (Österreich) eingesetzt werden. Das Unternehmen TAG, das sein Geld damit verdient, arabischen Staaten zur Industrialisierung zu verhelfen und Petrodollars in Europa und Amerika zu vermehren hat sich gegenüber Porsche

Doch die TAG ist auch der finanzielle Motor des Weltmeister-Teams Williams. Und der 30jährige Araber Mansour Oijeh, einer der Präsidenten von TAG, sagte: "Kei-ne andere Sportart besitzt ein derart hohes technisches Niveau und ist so werbewirksam. Zu unserem Image, Avantgardismus in der Technik zu fördern und an ihm zu partizipieren, paßt die Formel 1 und besonders das Williams-Team. Solange wir im Grand-Prix-Business sind, halten wir Williams die

Der Turbo-Lader ermöglicht in der Formel 1 nunmehr Spitzengeschwindigkeiten bis zu 400 Kilo-metern in der Stunde. Beim her-kömmlichen Coswoth-Triebwerk liegt sie bei etwa 320 Stundenkilometern. Die Überlegenheit der Turbo-Motoren gab es freilich auch schon 1982, wenngleich nicht so gebündelt wie in diesem Jahr, und dennoch wurde Rosberg mit Saug-motor Weltmeister. Viel Lob gab es

Weltmeister Alan Jones für Konstrukteur Patrick Head. Jones: "Eine Menge Leute haben Patrick vorgeworfen, er wäre in seiner Arbeitsweise zu zurückhaltend. Ich sehe das nicht so. Patrick stellt die Sicherheit über alles, und es hat einige Unfälle gegeben, bei denen ich verdammt froh darüber war, einen Williams zu fahren. Aber auch sonst war das Auto ein Meisterstück, einer der größten Rennwagen aller Zeiten, würde ich sagen. Für mich war es wirklich ein einzigartiges Privileg, ihn fahren zu dürfen."

Dieses Privileg haben nun Weltmeister Rosberg und der Franzose Laffite - aber (vorerst) ohne Turbomotor. Vor diesen feuerspeienden Triebwerken ist es Rosberg allerdings auch bange. Er fordert ein Verbot der Tankstopps während der Formel-1-Rennen Rosberg: Ich habe immer Angst, wenn Fahrer mit 1000 bis 1200 Grad Celsius am Turbolader in die Boxenstraße kommen und die Leute dann mit Benzin herumspielen."

### STAND PUNKT

### Stark und sensibel

Es war am 6. September 1974 in ERom bei den Europameisterschaften. In der Zielkurve bahnte sich eine Sensation an. Beim Kugelstoßen lag der Berliner Ralf Reichenbach vorn. Erst im letzten Ver-such übertrumpfte ihn der Potsdamer Hartmut Briesenick. Reichenbach gewann die Silbermedzille. Es blieb sein größter internationaler Erfolg. "Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich bin auf dem Mond", jubelte er damals und dolmetschte vor der Weltpresse zweisprachig, wie sich das Duell zugetragen habe.

Die Zugnummer Ralf Reichenbach wird es künftig nicht mehr geben. Der 32 Jahre alte Kneipenwirt hat seinen Rücktritt vom Hochleistungssport vollzogen: Ich packe es nicht mehr." Aus, vorbei. Die ersten Weltmeister-schaften der Leichtathletik, im August in Helsinki, wird er als Fernsehzuschauer erleben. Reichenbach war ein gutes Jahr-zehnt ein Eckpfeiler der Leichtath-

letik-Nationalmannschaft: Souverän, ehrgeizig, fleißig, fast stets rekordhungrig. Vor zwei Jahren startete er beim Weltcup in Rom für das Team "Europa" – es gab keinen Besseren. Bei 120 Kilogramm Gewicht sensibel bis unter die Haarspitzen, geriet er ins Zwielicht, als über Anabolika diskutiert wurde. 1980 war er die Nummer vier der Weltrangliste, doch der Olympia-Boykott zerstörte auch seine Medaillen-Hoffnungen. Was nun bleibt, ist die Erinnerung an Rom und die Versicherung, weder als Trainer noch als Funktionär jemals für den Verband zu arbeiten. Ein Rücktritt ohne Wenn und Aber. KLAUS BLUME | verteidigen.

### EISKUNSTLAUF / Schramm auf Platz drei

### Die Hoffnung auf Gold als komplizierte Rechenaufgabe

Norbert Schramm greift nach Gold – Schramm droht leer auszugehen. Das ist die Situation vor der entscheidenden Kür der Herren bei der Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft heute abend in Helsinki (Originalübertragung im ZDF ab 21.20 Uhr). Der Kampf um die Medaillen gleicht einem 100-m-Finale, bei dem zehn Meter vor dem Ziel sechs Läufer um nur einen halben Meter voneinander getrennt vorn liegen. Wer jetzt strauchelt, hat ver-spielt.

Nach dem Kurzprogramm führ ein bleicher, entkräfteter, aber unendlich erleichterter Norbert Schramm vom Eis. "Bin ich froh, das hinter mir zu haben." Fieber geschwächt, von einer Darmgrippe geschüttelt, erlebte der 22jährige die längsten zwei Minuten seiner Laufbahn.

Schramm legte sich mit der Zu-versicht schlafen, eine Medaille zu gewinnen, und mit dem Vertrauen, vier der neun Preisrichter in der Kurzkür auf seiner Seite gehabt zu haben. Zwei davon werden unter Umständen versuchen, allen Schramm durchzupauken, denn wie schon bei Olympia 1980 gibt es wieder eine deutsch-deutsche Preisrichterkoalition. Die "DDR"-Jurorin von Wiecki erweist den Kollegen von der Deutschen Eislauf-Union (DEU) bei den Herren ~ wo es für die "DDR" nichts zu gewinnen gibt – eine Gefälligkeit und setzte Schramm auf den ersten Platz vor Hamilton. Die DEU regen Paarlauf, wo die Hamburgerin Reetz den Titelverteidigern Baess/ Thierbach aus der "DDR" in der Kurzkür half, den ersten Platz zu

onen wert sind, das erwies sich schon in der Kurzkür. Keiner versteht gar nichts mehr. Schramm erhielt vier erste Plätze und wurde Dritter, der Kanadier Brian Orser kam mit drei ersten Plätzen auf Rang zwei und Titelverteidiger Scott Hamilton reichte ein einziger erster Platz zum Sieg im Kurzpro-gramm. Ein Ergebnis steht Kopf, weil die Regel es nicht anders

Zwischen Hamilton (1,6 Punkte) und Schramm als Drittem der Ge-samtwertung (3,6) liegen ebenso zwei Punkte wie zwischen Schramm und dem Kanadier (5,6) auf Rang 6. Zwischen ihnen und auch dem Sowjetrussen Fadejew (4./5,2 Punkte), dem Franzosen Simond (2/2,6) und dem Tschechoslowaken Sabovcik (5./5,4) ist jeder Einlauf in der Kür möglich.

Die Plazierung in der Kür wird als Punkt auf das Gesamtergebnis angerechnet (1. Platz = 1 Punkt, 6. Platz = 6 Punkte). Siegt Schramm in der Kur vor Orser und Hamilton, dann wird der Oberstdorfer Weltmeister, weil er dann wie der Amerikaner 4,6 Punkte aufweist, bei gleicher Punktzahl aber die Pflichtplazierung über die Reihenfolge entscheidet. Siegt Orser vor Hamilton und Schramm, wird Hamilton mit 5,6 Punkten Weltmeister vor Orser (6,6) und Schramm (6.6). Rutscht aber noch Fadeiew als Zweiter zwischen Hamilton und Orser, geht Schramm als Vierter leer aus. Für Hamilton spricht seine er-

die Athletik, für Orser, daß er als erster der sechs Favoriten auf das Eis muß und als Superspringer seine Rivalen unter ungeheuren Druck setzen kann.

### NACHRICHTEN unter einem Schock"). Das Spiel

#### Sieg nach 0:3-Rückstand

Stuttgart (dpa) – Der VfB Stuttgart gewann das Fußball-Freundschaftsspiel gegen Dynamo Ostberlin in Stuttgart mit 4:3, nachdem der "DDR"-Meister schon nach 18 Minuten mit 3:0 geführt hatte.

#### Landshut führt

Landshut (dpa) - Der EV Landshut gewann das dritte Finalspiel der deutschen Eishockey-Meister-schaft gegen den Mannheimer ERC mit 6:4. Ihm fehlt jetzt nur noch ein Sieg zum Titel. Am Sonntag hatte Mannheim 8:2 gewonnen, am Freitag Landshut mit 2:1. Meister ist. wer dreimal erfolgreich ist. Das nachste Spiel findet morgen in Mannheim statt.

### Drei eine Runde weiter

Tunis (dpa) - Mit Peter Elter (Essen), Andreas Maurer (Neuss) und Damir Keretic (Stuttgart) er-reichten drei deutsche Spieler bei dem mit 50 000 Dollar dotierten Tennis-Turnier in Tunis die zweite Runde. Ausscheiden mußten dagegen Michael Westphal (Hamburg) und Uli Pinner (Neuss).

### Thoma als Betreuer

München (sid) - Georg Thoma, Olympiasieger in der Nordischen Kombination 1960 in Squaw Valley, soll auf Wunsch des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) die deutschen Kombinierer bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajewo

Kein Spiel in Schalke

Gelsenkirchen (DW.) – Wegen des Damen-Turzier in Dallas, 1. Runde: Todes von Lutz Eigendorf findet das Kohde (Deutschland) – Jordan (USA) Fußball-Bundesligaspiel Schalke 04 - Eintracht Braunschweig am ger Rudi Assauer entsprach damit einer Bitte des Braunschweiger Präsidiums ("unsere Spieler stehen Simmonds (Italien) 7:6, 6:3.

wird am 22. März nachgeholt.

#### Hannover sagte ab

Hannover (dpa) – Der PSV Han-nover hat das nächste Handball-Bundesligaspiel gegen TuS Hofwei-er abgesagt, weil er keine Mann-schaft mehr zusammenbekommt.

### ZAHLEN

### EISKUNSTLAUF WM in Helsinki, Herren, Stand nach Pflicht und Kurzprogramm: 1. Hamilton (USA) 1.6 Punkte, 2. Simond (Frankreich) 2.6, 3. Schramm (Deutschland) 3.6, 4. Fadejew (UdSSR)

5.2, 5. Sabovcik (CSSR) 5.4, 6. Orser (Kanada) 5.6, 7. Fischer 6.2, . . . 10. Cer-ne (beide Deutschland) 10,4. Ristanz, Stand nach den Pflichttänzen: 1. Torvill/Deane (Großbritannien) 0,6 Punkte, 2. Blumberg/Selbert (USA) 1,2, 3. Bestemisnowa/Bukin (UdSSR) 1,8...10. Born/Sehönborn (Deutsch-

**SKI ALPIN** Welteup-Riesenshalom in Vall/Colo-rado, Herren: 1. Phil Mahre (USA) 3:03,00, 2. Stenmark (Schweden) 3:03,14, 3. Julen (Schweiz) 3:03,52, 4. Erlacher (Italien) 3:04,01, 5. Enn (Österreich) 3:04,29, 6. Gruber (Öster-reich 2:04,23). Weltens Stelen in We (Osterreich) 3:04,23, b. Gruper (Osterreich 3:04,23). – Weltcup-Slalom in Waterville Valley, Damen: 1. Steiner (Österreich) 1:33,84, 2. McKinney (USA) 1:34,21, 3. Wenzel (Liechtenstein) 1:34,23, 4. Hess (Schwelz) 1:34,53, 5. Tlalka (Polen) 1:34,63, 6. Kronbichler (Österreich) und Characters (CSSR) (Österreich) und Charvatova (CSSR! 1:34,83,... 15. Gerg 1:36,24,... 25. Stotz 1:37,67,... 28. Möseniechner 1:37,98,... 30. Wiesler 1:38,49, 31. Hächer (alle Deutschland) 1:38,57.

TENNIS

3:6, 6:2, 6:2, Bunge (Deutschland) – Fairbank (Südafrika) 6:0, 6:2, Navratj– Lloyd - Piatek (beide USA) 6:1, 6:0, Mandlikova (CSSR) - Fromboltz (Australien) 6:4, 6:4, Kiyomura (USA) -

### ADRESSEM

3352 Embedt 1, Merkur Direktwerbeges., PF 206, Tel. 0 55 61 / 31 41, FS 9 65 624 KARL TREBBAU, 5000 Köln 51, Posti. 51 10 50, Tel. 02 21 / 38 04 14, FS 8 882 059 AIRTAXI

andorf 1, Fa. Philipps-Ideal-Leitern, Friedensweg 15, Tel. 0 54 02 / 31 44

dorf 36, Executive - Charter Travel Air, Tel. 02 11 / 4 21 66 08 oder **ALUMINIUMSCHIEBELEITERN** 

ANLAGE: UND FINANZBERATUNG uss 1, H. ERNSER, Bauherrenmodelle, Gladbecher Straße 38, Tel. 0 21 01 /

ANRUFBEANTWORTER · I · V · G, Neu-, Gebraucht-, Kauf-, Miet-, Reparaturersatzgeräte, Goethestr. 12, Hannover 1, T. 05 11 - 1 74 81

AUS- UND FORTBILDUNG \$388 Bed Hardway 1, Akademie f, Führungskräfte der Wirtschaft, Amsbergstr. 22, Tel. 0 53 22 / 7 30

AUSBILDUNG U. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BÜRO agen, VIV VERBAND m. AKADEMIE, Stöckenbergweg 30, T. 0711-

**AUSKUNFTEJEN** - Wuppertail, CREDITREFORM, an 107 Orten in Dautschland, und

nelpleng GmbH, Postfach 1 67 20. Auskünfte weltweit **AUSTRALIEN /** 

IMMOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONEN angen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kfm. G. Kempe, Rathenaustr. 20 AUTOLEASING dourg 50, Beerenweg 5, Hansa Automobil Leasing GobH, Tel. 0 40/

leasing GmbH, Tel. 0 62 21-3 70 71 AUTOMARKT cke, SPEED + SPORT, Posti. 4 12, Tel. 07 11 / **1900 Stutigart 1, alle Cabrio-Verde** 47 57 96, Tx. 7 22 311

#### BLOCKHÄUSER **658 Frankenberg-Haubern, WAGRÖ-Blockhäuser, Tel. 0 64 55 / 5 55**

BLOCKHÄUSER — FERIENHÄUSER CKER HOLZHAUSBAU, Emil Theis KG, 5449 Lakleneck, T. 0 67 62 - 3 03 sbaden, Eicheihälverstr. 33, Polar-Biockheus GmbH, Tel. 0 61 22 / 63 55

**CABRIO-VERDECKE** 7 Stutt. 1, Speed + Sport, sile Verdecks, PF 412, Tel. 07 11 / 47 57 98, Tx. 7 22 311

CAMPING-RESERVIERUNGEN 8000 München 49, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 68, Tel. 0 89 / 3 00 80 88

3000 Hannover 1, TCM, Goethestr. 12, Tel. 05 11 / 1 51 51, Adressen, Programmierung für IBM / 23 / 34 und Sirius 1, Rachenzentrum für FIBU, Lohn, Warenwirtschaft und Schulung els Bildungsurlaub in Zusammenarbeit mit Refa,

#### ENERGIEBERATUNG 2000 Hamburg 73, RENORGA GmbH & Co., Künnekestr, 22, Tel. 0 40 / 6 78 35 45

FACHSCHULEN

(Obb., Postfach 228, Stattl. anerk. Hotelberufs-Fachechule, Tel. Disch. Angestellten-Akad. e. V., Bildungswerk der DAG e. V., Holstenwall 5, 2 HH 36, Tel. 0 40 / 34 91 51, Durchwahl 3 49 15–2 81

FERIENHOTEL ZWISCHEN SCHWARZWALDTANNEN 7296 Adrionated bei Freudenstadt, 750 m. Hallenhad. Tel. 0 74 46 / 20 41

# ➤ Ein Wegweiser für WELT-Leser 🕊

### FERIENFAHRSCHULE

5379 Kall + 5372 Schleiden / Effel, Ferienfahrschule aller Klassen. Dieter Züll, Tel. 0 24 41 /7 98

GELDSCHRÄNKE ODER TRESORE 75 Karlsruhe, Trasora + Heimssies, BAUM-TRESORE, Abt. 3, Tel. 07 21 / 61 40 180 HAARAUSFALL

4600 Dortmund, Haer-Praxis Klassen, Dr Prothetik, Wiss-Str, 20, Tel. 02 31 / 52 74 74 HOTEL AN DER ROMANTISCHEN STRASSE ourg a. T., Hossi Galdener Hirach, Tel. 0 98 61-20 61, Tx. 6 1 372

HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE on 2. Finalinhotal Dresson, Tel. 02 28 - 36 40 01, Talex 08 85 417 HOTEL MIT LÄNDLICHEM CHARME hof, 5768 Altenhellefeld, im Hochsauerland, T. 0 29 34-10 12

HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE orf, Hotel Fairport, Niedertheinstr. 162, T. 02 11 - 45 09 56. Tx. 8 584 033, IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÜD

**IMMOBILIENMAKLER** 1, Albert Wolter RDM, Wallrafptetz 9, T. 02 21 - 23 37 27, Tz. 8 982 932 Redemark 10, Tel. 0 51 30 / 44 58, DM 24, POSTELLA BUNDES-MMOB.-SBUCH

IMMOBILIEN UND KAPITALANLAGEN IN AUSTRALIEN 8526 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kim. G. Kempe, Rathenaustr. 20 INTERNATE, GYMNASIEN, PRIVATSCHULEN

3423 Bad Sachsa, Pādagogkum, Bad Sachsa, T. 05523/1001 - Internet Gymnasium
3036 Bomitz, Freie Waldorfschule, Landschulheim Benefeld, Tel. 0 51 61 - 40 21
8000 Bone 3, Ernet-Kelkuhl-Gymn., Königserinterer Str. 534, Tel. 02 26 - 44 11 54
8270 Gummersbach-Laplanbach, Internat Aggersee, T. 0 22 61 / 2 34 76
4709 Hamm-Heessen, Internatsgymnesium, Tel. 0 23 81 - 3 40 42 - 43
4828 Kalletai, Schloß Varenhotz, Genztagereelsch Intern., Tel. 0 57 55 / 4 21
2941 Langeoog, Gymnasium mit Internation, Postf. 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16
2941 Langeoog, Internats-Realschule, Postfach 13 05, Tel. 0 49 72 - 3 16
CH-8009 St. Gallen, Inst. Rosenberg f. Mädchen u. Jungen, Abitur im Haus 2841 Langues, internati-realistation, Potatata 13 to, 14t Unit 97-97.
CH-0009 St. Callien, Inst. Rosenberg f. Middichen u. Jungen, Abitur Im Haus
2282 St. Peter, Nordsee-Internat, Gymniaium und Realischule, Tel. 0 48 63 / 4 00
4831 Wersen, Private Schulen Krüger m. Internat, Tel. 0 54 04 / 20 24 / 25
5422 Williagen/Flochsauserland, (Ipfand-Internat, Haupt-, Realischule und Gymniasium b. z. Abitur f. Jg. u. Md. Mit Ski-Internat f. Leistungseport, Tel. 0 56 32 / 66 37

#### INKASSOUNTERNEHMEN Anchon - Wuppertai, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutschland, und

Agencie - wupperrait, CREDITIEPORIII, gri 107 Oram in Detrictions, und weltweit Berlin 12, WIFITSCHAFTSINKASSO, Spendauer Damm 42, Tel. 0 30/3 22:39:02 6100 Dammetadt, MERIQUE INKASSO-INSTITUT, Post. 11 07 67, Tel. 0 61 51 / 2 67 26 - der leistungerähige Partner für Großauftraggeber. 2000 Haapburg 1, Schlimmeipteng GmbH, Inkassoabtellung, Amsinckstr. 45, Tel. 0 40 - 23 73 81, und weltere 12 Inkassobūros in ganz Deutschland

KLIMA / KÄLTE / LÜFTUNGSBAU

and, Ebenmecht GmbH & Co. KG. Am Uhlenhorst 4, Tel. 02 31 / 71 60 48 eller, Polenz GmbH, Tel. 0 24 03 / 2 50 15 + 2 50 16, Tx. 8 32 163 enbach, Eishear, Kälte-Klima-Ladenbau, Tel. 0 78 03 / 42 64, Tx. ching, Polenz GmbH, Landsberger Str. 8, Tel. 081 05 / 225 75, Tx. 9 mburg, Polenz GmbH, PF 50 12 45, Tel. 0 40 / 8 80 40 31, Tx, 2 13 800 nnover, Gärtner KG, Berliner Allee 47, Tel. 05 11 / 85 10 65-86 , Polenz GmbH, Tel. 07 21 / 46 85 10. Tx. 7 825 724 urg, Michael Eleenhoter GmbH, Klima, Tel. 0 62 03 / 50 95, Tx.

6670 Langen, Polenz GmbH, PF 15 46, Tel. 0 61 03 / 7 30 21-22, Tx. 4 15 022. KONGRESSE, TAGUNGEN 8000 Frankfurt, Congress Centrum, Auditorium Monte Carlo, Informationsbüro Monte Carlo, Mainzer Landstr. 174, Tel. 08 11 / 73 05 39 Fürstentum Moneco, Stastliche Zentrale für Tourismus und Kongresse. 8000

#### ndstr. 174, Tel. 08 11 - 73 05 39 LEASING

1906 Augeburg, IL, Investitionsgüter Lessing, Nibelungenstr, 1. T. 08 21 / 51 00 77.

MESSEBAUMESSESTÄNDE + ZUBEHÖR

EINZELHANDEL / AUKTIONEN ort, MUNZHAMDLUNG RITTER, Bastlonstr. 10, T. 02 11 - 32 50 24, Tx. PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT. AUSWERTUNG ZUR MEINUNGSFORSCHUNG U. PR

MÜNZFACHGESCHÄFTE / GROSS- UND

Dipl.-Paych. E. C. Kuller, Forschung + Beratung. Max-Planck-Str. 78, 28 Bramen 33, Tel. 04 21 - 25 23 70 **PSYCHOLOGISCHE BERATUNG** 

Privat-Praxis für Individual- + Analytische Psychologie, Seminare, Persönlich eitestruktur, Bewerberberatung u. a. P. Mecklewicz, Humboldtstraße 64, 4050 Bewerberberstung u. a. P. Mecklewicz, Humboldtstraße 64, 4050 bach I, Tel. 0 21 61 / 18 32 70, und Trogerstr. 57, 8000 München 80,

REFORM-SPEISFÖLE ch, Reform-Ölmühle GmbH, Postlach 16, Tel. 0 74 56 / 18 63

ROLLTORE / KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN 5064 Rösrath-Hoffoungsthat, Grießmann SmbH, Tel. 0 22 05 / 19 37-52 25, Telex 8 87 957, techn. Überprüfung und Wartung gemäß den Richtlinien der Berutsgenosserechsten, stindig erreichbar durch Eurosignel, Versicherungs-schäden, Reparaturen in der Bundesrepublik innerhalb vor 12 Stunden.

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch Die WELT Anzeigenabteilung, Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Telefon 0 40 / 3 47 44 40 und 0 40 / 3 47 41 28.

#### SAUNAANLAGEN me - Scieries, 7170 Schwäbisch Hall, Railfelsenstraße 7. Tel.

Ische Reederei, A. d. Aleter 11, Tel. D 40 / 280 20 80 SEMINARE

Führen gad Verksufen — Verksufeleit rankfurt, Hauptstr. 123, Tel. 0 61 96/2 70 01 SENIOREN-WOHNSITZE

e100 Gennisch-Partenkirchne, ROTES KREIZ-Betreuungsgesellschaft möhl niorenruhestz Parktrieden, Mitterwalder Str. 1-23, Tel. 083 21 - 5 30.48 2898 Kempten, ROTES KREIZ-Betreuungsgesellschaft mbH, Senioren-Ruh Hoefelmsyr-Park mit Pflegestation, Haus L, Hieberstr. 8, Tel. 0831/2041 SENKRECHT-LAMELLEN

SILVESTER-GROSSFEUERWERK

2 HH 13, such gebraucht geg, neu. Dr. Haller + Co. Harasstr. 38, Tel. 0 40 /

Bad Windsheim, F. Ströbel GmbH., Feuerwerkerel, Postf. 2 13, Tel. 0 98 41 / SPRACHSCHULEN / SPRACHKURSE

5000 Kölin 1, BLS Sprachschule, Hohenzollernring 5, Tel. 02 21 / 24 42 00 SQUASHANLAGEN 2100 Hamburg 90, Squesh Court Service GmbH, Tel. 0 40 / 77 27 45-46

SCHAUFENSTER-FIGUREN FIGUREN-JUNG KG, für Mode und Sport, Museen und Private, von 80,- bis 1200,-DM, 8510 Fürth/Bey., Keiserstr. 168-170, Tel. 09 11/7 80 87, Telex 5 22 929 SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTLING

8904 Zärich, MWB Vermögensverwaltung-Aldiengesellschaft für den Mittel-vå, Langstr. 21, Tel. 9 04 11 - 2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - 8 13 685, spezialielert benigeprüfte quellensteuenfrele sFr-Anlagen; auch Ansperprogramme. TAGUNGS- UND KONFERENZHOTELS 8730 Bed Klasingen, Hotel KUR-CENTER, Tel. 09 71/8 11, Telex 0 672 837 2190 Cucheves-Duhnen, Hotel Seekust, Hallenbad, Telefon 0 47 21/4 70 65 - 87 4791 Hassen-Hinyssers, BAB Resthaus Rhymern-Nord, Tel. 0 23 85 - 35 65 0.4 83 00 6109 Mikhital (bel Darmstadt-Eberstadt), Rest, Burg Frankenstein, Tel. 0 61 51

6298 Wellburg/Lehn, SchloShotel Wellburg, Tel. 0 64 71 - 3 90 96, Tx. 4 84 730 TOUPETS / PERÜCKEN hmer Grabti, 2800 Bremen, Parkstr. 116, Tel. 0421/S43016, deutsche Barbeit, Brehmer-Top-Center im gesamten Bundesgeb., Anschriften anfordern

USA-KAPITALANLAGEN US-FARMILAND und VERWALTUNG, HUBER FARM SERVICE INC., 5050 Poplar Ave., Memphis, Tenn. 38157 USA, Tel. 0 81 / 7 67-22 80 HUBER TREUMAND AG, Lavaterstr. 78, CH-6027 Zürich, Tel. 00 41 / 1-2 02 91 77

VERMETER FERJENHÄUSER / FERJENWOHMUNGEN 9000 München 40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 65, Tel. 0 89 / 3 00 80 86 VERMÖGENSVERWALTUNG IN DER SCHWEIZ

CH-8094 Zürich, MBW Vermögensverweitung-Aktiengeseitschaft für den Mittelstand; Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - 6 13 685, spezialistert auf benisgeprüfte quellensteuerfreie sFr-Anlagen; auch Ansparprogramme. VERWALTUNG VON EIGENTUMSWOHNUNGEN

und Häusern 62 Wieshaden, Muno & Partner, Kala.-Friedr.-Ring 71, T. 0 81 21/52 40 43\* WELBEARTIKEL

reiderf 31, Petra Lück Werbeertikel, Postf, 34 02 54, Tel. 02 03 / 74 12 88 ZEITUNGSAUSSCHNITTBŪROS **5360 Bosn,** Hermee R. Severin, Weberstr, 92, Tel, 02 28 - 21 91 28 1**666 Berlin 45, De**r Ausschnitt, PF 45 02 80, Tel, 0 30 / 7 72 70 02, Tx. 1 83 538

ZÜNDHOLZWERBUNG 2722 Visselhövede, von Deylen ZÜCLAM GmbH, PF. 249, Tel. 0 42 62 - 7 74, Tx. 2,4 301

erscheint wöchentlich

### Er trennte nie Ästhetik und Ethik: der Dirigent Arturo Toscanini

### Tornado über Musiker-Häuptern

darauf hinzuweisen, wieviel seine Kunst Toscanini verdankt. Unzähligen Proben Toscaninis zum "Falstaff" in Salzburg habe er im Ver-steck als junger Mann beigewohnt, allen Aufführungen des Werks, und beim Gastspiel der Mailänder Scala mit Donizettis "Lucia" in Wien 1929 habe er durch Toscanini eigentlich zum ersten Mal die leuchtende Schönheit italienischer Opernmusik voll begriffen, über die er sich bis dahin eher mokiert habe. Dem jungen Karajan war Toscanini durchaus eine Kultfigur.

Das war Toscanini vielen und zwar auch aus außermusikalischen Gründen. Seine Unerbittlichkeit in der Abweisung des Faschismus führte zum Bruch mit dem Heimatland, dessen Staatsbürgerschaft Toscanini allerdings niemals aufgab. Sie wurde ihm jedoch auch nicht abgesprochen, wie es heutzu-tage bei Kritikern eines bestimmten Regimes immer häufiger Brauch wird.

Toscanini verließ prompt Bay-reuth, als Hitler zur Macht kam und ließ sich selbst vom "Führer" nicht ans Festspielpult zurücksäuseln. Statt dessen nahm er Friedelind Wagner, die Abtrünnige des Wagner-Clans, hilfreich und liebe-

Er verlegte seine künstlerische

das Reich und saß, dirigierend, den Salzburger Festspielen künstle-risch damit im Nacken. Er ließ es sich nicht nehmen, das von Huberman ins Leben gerufene und zu-meist aus europäischen Emigranten gebildete Palästina Sinfonie Orchester bei seinen ersten Konzerten zu leiten und das Orchester auf seine erste Tournee, nach Ägypten, zu führen. Das Israel Philharmonic Orchestra blickt noch heute voller Dankbarkeit auf

Prima la musica! - ARD, 23.00 Uhr

diese lebensentscheidende Hilfe Toscaninis zurück.

Toscanini versagte sie keinem, der gegen politisches wie gegen musikalisches Unrecht zu Felde zog. Er war eine Kämpfernatur, die Ethik und Ästhetik nicht trennte Er trat immer für beides ein. Er stand für das Recht der Musik wie das Recht der Menschen am Pult. Er wurde bei Lebzeiten schon zur Denkmalsfigur.
Die Schallplatte hat voll nur sein

Alterswerk überliefert. Er war 53, als. er zum ersten Mal eine Schall-platte einspielte. Regelmäßig kehr-te er ins Studio erst als Siebzigiähriger ein. Bei den meisten der heu-te in der Toscanini-Edition verein-ten Aufnahmen stand er schon

Noch immer läßt sich Karajan Tätigkeit von Salzburg nach Lu-keine Gelegenheit entgehen, zern beim Anschluß Österreichs an Musik klang, als er als Einunddrei-Musik klang, als er als Einunddrei-Bigjähriger 1898 zum ersten Mal die künstlerische Leitung der Mai-länder Scala übernahm (und als Antrittsvorstellung gleich die "Meistersinger" dirigierte), können wir nicht mehr beurteilen.

"Man sagt, daß ich immer dersel-be geblieben bin", beklagte sich der Achtzigjährige. "Nichts Alber-neres ist je über mich gesagt worden. Ich bin nie derselbe gewesen nicht einmal von einem Tag auf den anderen. Ich wußte das, wenn auch andere es nicht wußten.

Das aber besagt: Statt einer Ge-samtschau der künstlerischen Leistung Toscaninis kommt heute sozusagen nur das "ini" noch in den Blick, Der Rest ist Schweigen und Schimpfen.

Denn das konnte Toscanini wahrscheinlich von Anfang an, und darin dürfte er sich auch nicht gewandelt haben. Seine explosive Natur vermochte Furcht und Schrecken zu verbreiten. Ton-Auf-nahmen von seinen Proben belegen ein beinahe unerträglich um sich wütendes Naturell: das Be-nehmen eines Pultstars und Musikdirektors, wie es heutzutage weltweit nicht mehr möglich ist. Karajans vielpublizierte Berliner

philharmonische Kräche sind das reinste Frühlingswind-Säuseln im Vergleich zu den Tornados, die



Arturo Toscanini (1867–1957) FOTO: URSULA RÖHNERT

Toscanini auf die gesenkten Häupter seiner Musiker brausen ließ. Er. der jede Note verläßlich unter Kontrolle zu halten verstand, bekam sein eigenes Temperament wohl nie in den Griff.

Wer nicht unter ihm litt, der verehrte. Toscanini versammelte um sich eine Bewunderung wie kaum je ein anderer unter seinen Dirigen-tenkollegen – und das will etwas heißen in einem Beruf, um den Beifall und Mystizismus seit eh und je rauschen. Leibhaftig dirigie-ren gesehen hat man ihn in Deutschland seit 1933 nicht mehr. Bis zu seinem Tode am 16. Januar 1957, kurz bevor er neunzig gewor den wäre, hatte aber der Film wie derholt Gelegenheit, seine Kunst anschaulich zu bewahren. KLAUS GEITEL





### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagesschau, Tagesther 10.23 Eislauf-WM

11.25 Kasse mit Kassette

16.15 Sie – er – Es Mit den Beiträgen: Türkinnen zwischen zwei Kulturen / Frauen in ex-tremen Sportarten / Visagisten -Kosmetikerkünstler / Joan Aikens

Kosmetikerkünstler / Joan As Schauergeschichten. 17.00 Was geschah mit Adelaide Hatris? (2) Wer hat das Baby gestahlen? 17.30 Yier trähliche Frechdachse Der 100 000-Dollar-Drachen

17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme 20.00 Tagessc Anschließend: Der 7. Sinn

20.18 Die Fernsehdiskussion Nach der Wahl: Kommt der Auf-schwung jetzt? Teilnehmer: Otto Esser (Präsident der Bundesvereinigung der deut-schen Arbeitgeberverbände), Paul Schnitker (Präsident des Zen-tralverbandes des deutschen Handwerks), Günter Volkmar (Varsitzender der Gewerkschaft Han-del, Banken und Versicherungen), Monika Wulf-Mathies (Vorsitzen-de der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr und die Journalisten: Hans D. Bar-

bier (Süddeutsche Zeitung, Bonn). Ernst Dieter Lueg, ARD-Studio

22.30 Tagesthemen 23.00 Prima la musical Porträt Artura Toscanini 14,00 houte 16,04 Frauen über sich selbet

ich fühle mich heute viel jünger Anschl. heute-Schlogzeilen 16.55 Die Mumins Der Besuch im Observatorium

17.05 Tale-Ulustrierte
Zu Gast: Nizza Thobi
17.50 4 Hoffmann und \$ Cupovics
Was taugt die Liebe wirklich
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.29 Sherlock Holmet und Dr. Wats
Vier minus vier ist eins

19.00 houte 19.30 Dalii-Dalii 21.36 heute-journal 21.29 Sport aktuell – aus Helsinki Eiskunstlauf-WM Kür der Herren 22.30 Das kleine Fernseh Tage im Hotel

Mit Rolf Witt, Rebecca Pauly v. a. Gernot Heise, ein junger Deut-scher, ist nach einem dreijährigen Aufenthalt in den USA nach Europo zurückgekehrt. Seinen Lebers-unterhalt verdient er schlecht und recht mit dem Zeichnen von Car-toons. Im Augenblick läßt er sich etwas treiben – nicht recht wisetwas treiben - incht recht wis-send, wie mon heutzutage in Euro-pa mit der Angst vor dem Dritten Wehtrieg leben soll, ob man von einer Insel in der Südsee oder einer Blockhütte in Kanada träu-



Sarah (Maja Maranow) will sich nicht als reiner Ferienflirt benutzen lassen. – "Tage im Hotel", ZDF, 22.30 Uhr FOTO: TELEBUNK

dann

bad nauheim

parkhotel am kurhaus Park 16

Tel. (0 60 32) 30 30 \* Tx. 0 415 514

Kongresse, Tagungen, Konferenzen erscheint monatlich. Infor-

mationen erteilt Ihnen gern:

**DIE** WELT

Anzeigenableitung, Kaiser-Wilhelm-Str. 1, 2000 Hamburg St, Tel. 0 40 / 3 47 41 33, oder 3 47 44 83

Tagen Sie mal

Wenn Sie mit gem Tagungsgescham zu ban haften, dann Hesten Sie doch einnet ein DORNIT Hone ihrer Manh Was Sie but mussen "Nach von Coupon ausfüllen und proteinien, Dübent" wertnet beleig Monest fürd Wenkende tille zwei Pursannet

Jetzt 20 DORINT Hotels!

Dorint

auf 💐

**Eunsere** 

Sauna und

19.00 Telekolleg 18.30 Die Sending wit der 17.00 Aktuelle Stitute 20.00 Toyesschas 20.15 Zwel von einer t US-Spielfilm, 1951 21.25 Demnicket ... 21.45 Landesepiegel 21.45 Dautsche Der

NOED

Karl Marx

18.00 Die Sendung mit der Mig 18.36 Arbeiten mit Ten (2) 18.46 Fellow me (18 und 19) 19.15 Was tun? 19.45 News of the Week 20.00 Togesscheu 20.15 Ein Affe im Winter Franz. Spielfilm, 1962 21.55 Blicherjournal 22.40 Berlin Reck News 25.40 Letzie Hachrichen

HESSEN 18.00 Am Stort let der Delp 18.00 Am Stort let der De 19.15 Tejetecknikum 20.09 Tegesschau 20.15 Liebe niumals ein US-Spielfilm, 1968 21.55 Drei aktuell 22.16 Ketturkniender 22.40 Abellerbesuche 25.10 Ver vierzig Johnen

SÜDWEST 18,00 Die Seedung mit de 18,50 Telekolleg i 17,00 Fermehapiel des A

mus Bosch 21.08 Calé Gräß 71.50 Care Orosenyana Nur für Baden-Württe 21.65 Zu Gast Zwischenlager 22.50 heute in:

Heute in Rostott"
25.39 Sendeschish
Nur für Rheinland-Pfalz
21.45 Magazila regional Sput 22.15 Zagabe: 23.00 Seedeschluß Nur für das Soarland 21.45 Ein Blick derchs Schill

BAYERN 18.15 The Sadrina Project (7) 18.55 Redrokto Tierwelt auf Madagaskar 18.45 Rundschou

17.00 Z. E. N. 19.85 Damais Tagesgespräch Volksstück von Hans Schol 20.79 Schauspielereien 20.45 Rusdachau 21.00 Heef: abend . . .

Modernste Konferenziel

Zu Gast: Franz Beckenba

### **KRITIK**

### Viel Blauäugiges aus Bleicherode

Wenn der ZDF-Journalist Arno Schmuckler in die "DDR"-Stadt Bleicherode im Südharz fährt, um den ehemaligen Berg-mann und jetzigen Bürgermeister Fritz Ball über seine Sorgen und Nöte ("Alltag in der DDR") zu befragen, dann weiß man, daß fast nur über die Sonnenseite des "realen Sozialismus" berichtet wird. Schließlich hatten die Ostberliner Behörden die Erkundungsreise genehmigt, eine kritische Reportage

war da nicht zu erwarten. Das wurde sehr deutlich, als die neun Stadtratsmitglieder, darunter auch ein praktizierender Katholik. über das "demokratische" Verfah-ren der "Volkswahlen" Auskunft gaben. Wichtigster Teil des Wahlzählt, die kritische Auslese der Kandidaten vor der Wahl, deshalb sei alles so "demokratisch". Daß es keinerlei Opposition, also keine Al-ternative zur Politik der Staatspar-tei gibt, wurde nicht einmal erwähnt.

Zugegeben: Bleicherode mit seinen 8500 Einwohnern ist ein hübsches Provinzstädtehen mit alten Fachwerkhäusern, deren Erhaltung viel Geld kostet, aber auch neuen Verwaltungsbauten, die vom Anbruch der "neuen Zeit" künden. Doch hätte man bei allen Themen, die angeschnitten wurden, weit kritischere Fragen stellen müssen, als es hier geschah, Zum Beispiel beim Stichwort Eigen-

heim: Das Genehmigungsverfahren dauert oft Jahre, weshalb wild drauflos gebaut wird. Das schwer zu beschaffende Baumaterial, auch für die Datscha am See, die die Flucht aus der sozialistischen Wirklichkeit ermöglicht, besorgt man sich auf dem florierenden schwarzen Markt.

Nur einmal wurde, ausgerechnet im Fußballverein, wo auch der Bürgermeister Mitglied ist, Kritik laut: In der französischen Partnerstadt Bleicherodes sei noch nie-mand gewesen, dem Bürger werde eben mißtraut. Diese Aussage hatte mehr Wahrheitsgehalt als sämtliche Bürgermeisterreden.



Deutschland werden wir von einigen Gewerkschaften und Zeitschriften unterstützt." Das erklärte der Pariser Repräsentant des kom-munistischen Untergrundsenders Radio Venceremos" in Mittelame rika in einem Interview mit dem Wiener Kurzwellensender des ORF auf die Frage, wer denn diesen

Sechsmal wird Lou van Burg in diesem Jahr mit der ZDF-Sendereihe "Spiel mit Onkel Lou" Erinnerungen an den "Goldenen Schuß" wecken Vier Kandidaten, Prominente, viel Musik und der "Goldene Schuß" stehen vom 12. März an jeweils im Mittelpunkt der 50-Minuten-Show.

## JÖRG BERNHARD BILKE Kongresse · Tagungen · Konferenzen

Tagungspaket VP ab DM 78.50 - tomolistis Tagungstack



HOTEL HEIDEHOF Hallenbad 7 x 12 mit Gegenstromanlage, Sa Solarium Für Urlaub und Wochenende Restaurant Im nustikalen Stil, abdeutsche Bierstube, 90 Betht Du/WC, Telefon, Radio, z. T. mit Südbelkon, Lift, Bundeskagolbahnen, Garapen, Partipilitze, Klub- und Tagungsniume bis 120 Pers.

Stilliginologis Prostana 102 Hermannsburg Lüneburger Heide
Telefon (8 50 52) 34 81 



BAD NEUENAHR **AHRWEILER** 



Unser neues Schmuckstück, direkt am See In Stuhlreinen 1100 oder an Tischen 800 Sitzplätze Halle in drei Säle teilbar, mit Bühne. Foyer, Nebenräumen. Restaurant-Cale, Seeterrasse (Pachter: Hubert Hübler) Tietgarage, großer Omnibus- und Pkw-Parkplatz LINDAU - Ferieninsel und internationale Tagungsstadt 3400 Gästebetten in Hotels, Gasthofen, Pensionen, Fenen-

wohnungen und Privatzimmem Auskunft, Verkehrsverein, 8990 Lindau (B), Tel. 08382/4035





Unterbringung, repräsentativen Tagungs raumen eine ideale Arbeitsatmosphäre und genügend gesellschaftiche und kulturelle Reizvolle Nahzreie im

Bodenseegebiet machen eine individuelle Rahmen programmgestaltung Theater - Konzerte -Blumeninsel Mainau -Internationale Spielbank -Autofahre Tag und Nacht Fordern Sie die 36-seitige Informationsbroschure "In Konstanz tagen" bei der Tourist-Information Abt. III, Postfach 1230 7750 Konstanz oder Telefon (07531) 284376







 11 Kongreßsäle für 20 – 2300 Personen • Modernste Kongreßtechnik Bewirtschaftung in allen

 Topgastronomie in 3 Restaurants • 10 Kegelbahnen sorgen für Unterhaltung Tagungsstadt im geograph. Mittelpunkt

 Direkter Autobahnanschluß A 45 (Sauerlandlinie) Verwaltung der Siegerlandhalle Koblenzer Straße 151 Telefon (0271) 3370-0 Telex 0872660

der Bundesrepublik



HOTEL GOLDENER HIRSCH Rothenburg ob der Tauber Komfort und Ruhe über dem Teubertei Restaurent: Die Blaue Terrasse 145 B. · Tagungarātuma · Garagen u. P Telefon: 0 98 61 / 20 51- Telex 06-1372



Ansbach - Stadt des fränkischen Rokoko Bedeutende Sehenswürdigkeiten, erholsame, waldreiche Um-gebung. Komfortable Hotels, gemütliche Gesthöfe mit deltigen frankischen Spezialitäten. Ansbecher Rokokospiele und Kirchweih 1. bis 13. Juli 1983 Internationale Bachwoche Ansbach 29. 7. bis 7. 8. 1983 IuZ: Start. Verkehrsamt, Rathaus, 8900 Amphach, Tel. (89 81) 5 12 43



Ihr Hotel für anspruchsvolles Tagen bietet Ihnen: Konferenz- und Festräume für 10-500 Personen 

 moderne techn, Ausstate moderne Zimmer mit Dusche/Bad/WC ab 60, – DM 

 ein Tagungs-Vollperssionse ment mit Lunch @ und Diner aus unserer Varta-Führer Vollpens ab 95,- DM. Unterlagen an, oder kontakten Sie direkt unseren Herm Beigel unter Tel. (05 41) 2 72 92/3/4, Heinrich-Heine-Str. 17/Z, 4500 Otmabrück

(0228) 364001-04, Tetex 0885417 ldeal für Erholung, Tagungen, Kongresse, Empfänge und Familienfeiern Samstags u. sonntags nachmittags der beliebte 4-Uhr-Tanztee



Tagungen im Intermar-Stil Tagungen, Konferenzen.

minare im INTERMAR-STIL sind zu einem Begriff Fordern Sie bitte unseren Prospekt an. Wir sind auch Ihr Partner für Urlaub,Wochenend und Fretzeit.

Information und Zentrale Reservierun Am Köhlerhof, 2357 Bad Bramsted Tel.: 04192/3085-7, Telex 2180104 Waldhotel Schäferberg

Ringhotel Kassel Tagen im Kurparkhotel

Modernes Tagungshotel, ersiklassige Gastronomie, illanschwimmbed, Sauna etc. Angebot anfordern! 3437 Bad Sooden-Allendorf 3,

Vor den Toren Hamburgs in der Nordheide Hotel Nieberfachsen 2112 Jesteburg (Luftkurort) Tel 04183/2044 Zimmer mit Bad/WC/Radio/Tel
Zi Hallenbad, mit Jetstream, Whirlpool, Sauna, Sunlift

1050 Mõnchusgladha (cl. 0 21 fiz - 4 40 61

Haldschlößchen Bobrock Erholungsparadies in Nordseenähe

Wenn-Lärmfrei im Grünen tagen. (Llandhaus Tagungspaket ab DM 39,- einschl. mod. Technik, Lunch u. Getränke Schwimmbad Töpen DAS EXCLUSIVE HEIDE-HOTEL





Geschenk eines Jahrtausends Die tausendjährige Kunst- und Kulturstadt mit ihrer historisch ge Schönheit bletst für Tagungen und Kongresse einen besondere Herrliche Bauten, einzigartige Sammlungen und Museen von europ Rang, retzvolle Landschaft, zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, ein ve Jahresprogramm mit Höhepunkten für Konzert-, Theater- und Kunder bieten den Tagungegästen Bambergs Abwechshung und bleibende End Auch erwarten diese die köstlichen Gaumenfreuden der fränkischen und die lebensfrohe Bevölkerung!

Für Veranstalter übernimmt das Städtische Fremdenverkehrssei berg, Postfach 32 45, Tel. 03 51 / 264 01, gem alle örtlichen Verbei



Hotel Jagdschloß Niederwald der stilvolle Rahmen für anspruchsvolle Konferenzen und Tagungen

 Räume für 20-70 Personen, Gruppenarbeits-räume, Tageslicht, moderne Tagungstechnik 48 Zimmer (85 Betten) mit Bad/Dusche/WC und Selbstwahltelefon Hallenbad, Sauna, Solarium u. Fitneβ-Anlage \(\frac{\partial}{2}\) Spezialitätenrestaurant

Neue Veroustatter Brooking Bitte aufordenn!



AFP, Paris

**JOURNAL** 

Zum zweiten Mal findet vom 12.

bis 26. April in Paris ein jüdisches

Kulturfestival statt, an das sich bis

zum 3. Mai jüdische Filmtage an-schließen. Ziel der Veranstaltung

ist, die Kenntnis über eine "reiche und verkannte" Kultur zu verbes-

sern sowie den Dialog mit anderen ethnischen Gruppen in Ge-

sprächskreisen zu fördern. Schwerpunkte des Programms sind Leben und Werk Franz Kaf-

kas, eine Ernst-Lubitsch-Retrospektive sowie rund 60 Filmbei-

träge, die u. a. aus Israel, den USA,

der Bundesrepublik, Belgien und

Havel aus Krankenhaus

Schriftsteller und Bürgerrechtler

Vaclay Havel, der vor einem Mo-

nat wegen einer Lungenentzündung aus dem Gefängnis in ein Krankenhaus eingeliefert worden

war, durfte inzwischen zu seiner

Familie in Prag zurückkehren. In Dissidenten-Kreisen wird nicht damit gerechnet, daß Havel seine

Reststrafe (bis November) verbü-

ßen muß. Er war wegen regime-feindlicher Aktivitäten zu vierein-halb Jahren Gefängnis verurteilt

Nominierungen zum

Berliner Theatertreffen

dpa, Berlin Beim diesjährigen Theatertref-

fen in Berlin vom 3. bis zum 9. Mai werden 14 Aufführungen von neun Bühnen teilnehmen. Die

Schaubühne am Lehniner Platz,

Berlin, ist vertreten mit "Hamlet"

von Shakespeare (R: Grüber) und
"Kalldewey, Farce" von Botho
Strauss (R: Bondy), das Deutsche
Schauspielhaus, Hamburg, mit
"Überdie Dörfer" von Peter Handta (R: Budelph) und

ke (R: Rudolph) und "Der Groß-Cophta" von Goethe (R. Fernandes). Das Düsseldorfer Schau-

spielhaus kommt mit Heiner Mül-

lers "Schlacht" (R: Tragelehn) und Calderóns "Das Leben ein Traum" (R: Gruner), das Schauspielhaus Zürich mit "Minna von Barn-

helm" von Lessing (R: Flimm) und

"Iwanow" von Anton Tschechow (R: Zinger) und das Württembergi-sche Staatstheater, Stuttgart, mit "Demetrius" von Schiller und mit

"Nathan der Weise" von Lessing (beides R: Heyme).

AFP, Rouen

Lelouchs Filmzentrum

endgültig pleite?

tschechoslowakische

nach Hause entlassen

Frankreich stammen.

Festival jüdischer Kultur in Paris

### cen für ! König

de Partei liebt es, Öster-; eine Insel der Seligen zu mit weniger Arbeitslosen Vachbarstaaten, mit einer 7erwaltung und so weitimmte auch bisher im ilichen, aber neuert's zu hapern an.

neue Steuerquellen poniert, die sich als-nig sprußelnd erwei-nd Gerichte kommen den Tisch. Aber was ier istikeine nationale Epopöe, es soll ei-vorgeiner Beobachet werden, die auch Chen kann. In den amlich herrscht viel kommenheit als vor

.r, "die Kunde ist wie-.iig", wie *man im* Lande sagt, selbst wenn's nur um ein Sockerl (recte Sockerln)

Angestellte und Geschäftsleute spüren die Krise im Genick, man bemüht sich, ihr entgegenzuarbeiten, man ist bereit, ein Übriges zu tun und eine nicht vorhandene Ware zu bestellen, statt des nonchalanten "Haben wir nicht!"

Allerdings gibt es noch einige Orte, wo man dank Fremdenverkehr keine Existenzsorgen hat. Dort geht es zu wie eh und je, beispielsweise in Gastein, das erfreulich ausgelastet ist. Das also läßt sich aus dem Benehmen der Geschäftsleute ablesen, man könnte geradezu eine Landkarte des Wohlstandes und des Angstzustandes entwerfen - nur aus der Art, wie man als Kunde behandelt wird.

### Zeitschriftenkritik

# Mit "Titel" den Gotthard abgeräumt

Wir haben in unserem Bericht über die Rezensionszeitschrifn absichtlich nicht über die Zeit-:hrift "Titel" gesprochen. Sie will keine solche Zeitschrift sein, zu eren Aufgaben das Einbeziehen ner großen Zahl von Büchern nd eine Betonung des Informatien zu gehören hätte. Nein, "Titel" ill laut Untertitel "Das Magazin er Bücher" sein. Und das kann ach dem heutigen Sinn des Wors "Magazin" nur heißen: Aufbau ach aktuellen Schwerpunkten nterhaltsamkeit, Digest-Charak-

Nach den Anfangsturbulenzen m diese Zeitschrift scheint sie un allmählich ihren Weg zu finen. Uns liegt Heft 1 des 2. Jahr-Aanges vor: es deckt Februar/März 1b, und Redakteur ist nun Gerhard teckmann. Schon beim Anblät-Ern stellt man fest, daß der Werbe-<sup>1</sup>rospekt-Geruch, der den ersten leften so peinlich anhaftete, deutch nachgelassen hat. Die Textbeiäge haben nun mehr Luft, und eschrieben sind sie von angeseheen Kritikern (Bondy, Erné, Haffer) oder doch von solchen, die ich als informiert erweisen. Ein Handikan für das Heft ist

llerdings, daß es mit seinen chwerpunkten etwas hintennachinkt: Richard Wagner und Drittes eich in erster Linie, dann in einiem Abstand Simenon – das ist ja un seit November in den Schauenstern der Buchhandlungen, im fernsehen und in den Sonntagseilagen durchexerziert worden. ber immerhin: Wagner "als Menor der Linken" wird mit dem gleihen Gewicht behandelt wie "Wagers Antisemitismus", was doch n bißchen aus der Reihe tanzt nd bei Simenon überrascht uns ino Erné durch einen Vergleich nit - Proust. Erst zuckt man zuammen, aber die Argumente, die afür vorgetragen werden, sind gar icht so übel

Sartre/Beauvoir ist dann schon ast ein sensationelles Thema rançois Bondy läßt die Katze aus em Sack, weshalb die "Grande sartreuse" ihr Erinnerungsbuch an hren verstorbenen (und oft uneuen) Lebensgefährten geschrieen hat: da Sartre eine juristische rbin (die algerische Adoptivtochr) und einen spirituellen Erben Victor" alias "Benny") hinterlasen hat, muß die Beauvoir sich ihr ligentum ("Denn er war mein") auf diesem Wege zurückholen. Über den gegenwärtigen Inhaber

er Rolle des überschätzten hweizerischen Autors, Hermann urger, hat sein Landsmann Dieter Jachmann die Formel gefunden, ie das Problem wohl löst: er verdeicht Burger mit einer Stalinorel. Aber der Respekt vor Kritiker dachmann verliert sich wieder, venn er an Burger die Bearbeitung on "Brachland" lobt: "...den Brocken Gotthard als Stoff - warım ist bloß noch keiner darauf rekommen?" Auch bei den chweizerischen Literaten scheint ler Bildungsnotstand Fortschritte zu machen: darauf ist der einzige eidgenössische Nobelpreisträger ur Literatur, Carl Spitteler, schon 1894 gekommen.

ANTON MADLER

Zum 20. Mal: Die Kinderbuchmesse in Bologna

### Märchen in der Puffreis-Schachtel

Die Kinder- und Jugendbuch-messe von Bologna, neben Bra-tislavas "Biennale" die einzige Spezialmesse dieses Genres, feierte heuer ihr zwanzigstes Jubiläum. Leider geriet der runde Geburtstag etwas flau. Die weltweite Verlagskrise machte sich bemerkbar, außerdem ist der Veranstaltung zu-nächst die Vorverlegung von An-fang April auf Anfang März, die durch einen Umbau der Hallen notwendig geworden war, nicht gut bekommen. Viele Verleger sind Anfang März noch nicht fertig mit ihrer neuen Produktion, mit der sie sonst in Bologna jene Kon-takte knüpfen, die dann in Frank-furt zur allgemeinen Buchmesse

besiegelt werden. Bei der Eröffnungsparty in ei-nem Schloß auf dem Lande wurde denn auch den hörbar murrenden Gästen hoch und heilig verspro-chen, daß die nächste Messe wie-der, wie gewohnt, vom 5. bis 8. April 1984 stattfinden werde. Speziell für die deutschen Verleger kam der Trost schon deshalb zu spät, weil sie diesmal auch noch unter der Kollision mit der gleichzeitig in New York organisierten ersten "German Bock Fair" zu leiden hatten (vgl. DIE WELT vom Mittwoch). Da die amerikanischen Verlage auf der Lagd nach Liven Verlage auf der Jagd nach Lizen-zen kompakter denn je in Bologna erschienen waren, war die Wettbewerbs-Benachteiligung schmerzlich spürbar. Nicht nur der Stand mit der Aufschrift "Beirut" blieb also leer, sondern auch einige der deutschen Stammgäste fehlten. Dafür war die "DDR", mit der die Italiener ebenfalls viele Kontakte auf Koproduktionsebene unterhalauf Koproduktionsebene unterhal-ten, mit einem großen Sammel-stand vertreten. Früher haben auch westdeutsche Verleger viel in der "DDR" drucken lassen, aber die Devisen-Schwierigkeiten der Kommunisten bei der Papierbe-

gen sehr gedrosselt.
Was für einen Eindruck erhält der Besucher nach einem Galopp durch die sechs riesigen Messehallen, in denen 900 Verleger aus 58 Ländern Kinder- und Jugendbü-cher zeigen? Was gibt es an neuen Tendenzen? Und gibt es unter den vielen neuen Bilderbüchern wirklich ein Buch, das die Kinder gücklicher macht als alle seine Vorgänger? Nun, an Auswahl ist kein Mangel, und es ist auch man-ches Verlockendes darunter.

schaffung haben diese Verbindun-

Die Jugendbücher erscheinen offenbar immer häufiger in Comic-Form, zuweilen auch als Foto-Roman. Das überzeugt wenig; die von einem amerikanischen Verlag präsentierte Comic-Biographie von Papst Wojtyla (die es inzwischenauch in Deutsch gibt), ist fast ein Greuel. Auffallend und deprimie-rend auch die wuchernde Didaktik im Jugendbuch. Das geht bis zu einem fast makabren Anatomiebuch aus den USA: Auf einem mechanischen Untersatz plaziert, öffnet es mit der gewünschten Seite einen Schädel und zeigt alles, was er enthält – oder den Brustkorb mit allen Innereien, bis die Rippen sich automatisch mit der Seite wieder schließen\_

Multimedial mit Fernsehserien oder mit Platten kombinierte Bücher sind wohl keine Neuigkeit mehr. Eher die scharfe Konkurrenz, die zum Beispiel die Firma Kellogg den Verlegern machte. Die packt jetzt Flocken und Puffreis in mit Märchen bedruckte Schachteln. Didaktik herrscht auch schon bei den Büchern für die Allerkleinsten. Offenbar können die nicht früh genug lernen, wie man Gärtner, Tänzer, Skifahrer wird und wie Brot, Honig und Käse entstehen. Der einzige klare Trend rings um die Welt heißt Ökologie. Die Messe war ein gigantisches Handbuch für kleine Zoologen und winzige Grüne. Es war ein Papierzoo, in dem Tiere aller Art in wunderbaren poetischen Gestalten auftraten oder ganz realistisch geschildert. oder ganz realistisch geschildert wurden. Von China bis Amerika, von Arabien bis Island und Moskau sind Tiere zur Zeit das Leitmo-tiv der Kinderbücher.

China ist zum ersten Mal mit über 50 Illustratoren außerhalb seiner Grenzen aufgetreten. Eine Son-derschau zeigte, daß der graue Rea-lismus der Mao-Zeit überwunden ist. Neben dem Wunder der farbi-gen Drachen, Prinzessinnen und Lotusblumen aus dem Bilderbuch China der Tradition" sah man, daß auch im fernen, roten Osten Disney-Land einkehrt. Es scheint überhaupt kaum mehr Grenzen. selten einen typisch nationalen Stil zu geben. Bilderbücher sind viel zu teuer in der Produktion, um sie nicht mit Lizenz und Koproduktionen um den ganzen Erdball herum zu verteilen. So stehen überall die gleichen Titel in verschiedenen Sprachen.

Neu war in Bologna, daß so viel Altes wieder auftauchte. Die No-stalgieweile hat die Kinderbuch-verleger voll ergriffen. Wer gute alte Titel hatte, war fein dran und wurde von Interessenten geradezu bestürmt. Die alten Faltbücher ha-ben neue, raffinierte Geschwister bekommen, aus denen nicht nur Puppenstuben und Schneewittchen samt Zwergen steigen. Heute kann man mit ihnen auch Kombinationen erfinden; zum Beispiel das Kind von Mutters Schoß dem Känguruh auf der nächsten Seite in den Beutel stecken und umgekehrt. Man kann auch Rotkäpp-chen aus bunten lackierten Karten zusammensetzen oder ganz neu komponieren.

Die Engländer sollen unter ihren wie immer herrlich skurrilen Kinderbüchern als neueste Trouvaille ein Horrorbuch gezeigt haben. Aber das habe ich trotz langen Suchens nicht gefunden. Dafür fand ich in einem winzigen Stand wohl das originellste Buch der ganzen Messe: Die lateinische Kinderzeitschrift "Juvenis", verlegt vom European Language Institute in Reca-nati (Marce), in dem der Priester Lamberto Pigini seit Jahren mehr-sprachige didaktische Comics herausgibt (die deutsche Ausgabe heißt "Kinder"). Die lateinische Version ist angeblich eine Antwort auf Anfragen während der letzten Frankfurter Buchmesse.

Seitdem treffen sich regelmäßig vier würdige Lateinprofessoren, um lateinische Versionen für Din-ge zu erfinden, die es im alten Rom noch gar nicht gab. Der Lift heißt anabathrum, die Waschmaschine lavacrom, der Fernsehapparat televisicum instrumentum, die Vespa birota motoria etc. Die Latinisten dürften sich dabei ebenso königlich amüsieren wie die Lateinschüler, die sich dank "Juvenis" mit Begeisterung auf Ciceros heiter verfremdete Sprache stürzen und dabei wie von ungefähr auch wieder Lust auf das alte Latein bekommen (sollen).

Wie alle Jahre wieder wanderten in Bologna junge Illustratoren zuhauf mit ühren Mappen von Stand zu Stand und hofften, eines Tages zu den vielbeschäftigten Talenten zu gehören, die die Messe im Laufe ihrer zwanzigjährigen Existenz entdeckt und lanciert hat.

MONIKA v. ZITZEWITZ

Endlich wieder einmal eine ge-glückte Aufführung im Schau-spielhaus Zürich: Paul Claudels Mittagswende". Dieses 1905 entstandene, im Jahr 1900 zur Zeit des Boxeraufstands in China spielende Werk des damals meist im Fernen Osten tätigen Berufsdiplomaten war immer hochgeschätzt, aber nie ein Publikumserfolg. Dazu geht es viel zu steil in die Tiefe.

gentlich dramatisch.

tung. Die freien Verse der Dialoge oder Monologe sind Kostbarkeiten. Leider klingen sie – Schuld der Ubersetzung oder der hausgeschneiderten Bearbeitung? - meist

Dennoch: Werner Düggelin inszeniert wie in seinen besten Tagen. Er arbeitet die Einsamkeit der Menschen heraus, die wenig Zugang zueinander finden, auch wenn sie sich hektisch aneinanderdrängen. Er tut dies vor kaum mehr als angedeuteten Dekorationen (Wolfgang Mai), aber mit ausgeklügeiter Lichtregie. Er läßt seine Personen – o Wunder! – in Kostumen auftreten, die zeitgemäß sind und nicht willkürlich aus anderen Epochen stammen, wie das heute leider so üblich ist.

Man spürt, wie er mit seinen Schauspielern gearbeitet hat, und

Peter Brogie als Ehemann, dem Geschäfte wichtiger sind als seine Frau und der sie so verliert, ist, wie vorgesehen, trocken, liebenswürdig, nichtssagend. H.-Dieter Jendreyko als skrupelloser Abenteurer bleibt auch angesicht des sicheren Todes gelassen und so ent-schlossen weiterzuleben, daß es ihm gelingt, freilich auf Kosten eines anderen den gegen das Haus anstürmenden chinesischen Rebellen zum Trotz zu entkommen. Der andere, mehr Idealist als Ge-

mit ihr zu sterben, anstatt sich zu retten, wird durch Fritz Schediwy recht bewegend dargestellt. Erstaunlich, wie viele Nuancen sein Spiel offenbart. Ein guter Teil der inneren Spannung, die durch das Stück geht, kommt auf sein Konto. Die Frau endlich: Christiane Hörbiger. Die ist einmalig! Sie wird nie laut, sie bewegt sich kaum, aber

sie bewegt uns, sie läßt uns nicht los, keinen Augenblick, sie wirkt nie lasziv, obwohl die Textunterlage dazu verführen könnte. Allein schon ihr Spiel rechtfertigt den begeisterten Beifall des Premieren-publikums.

Ob freilich die Jugend, die nach der Behauptung aus Direktions-kreisen das Theater, so wie es in dieser Saison bisher war, so sehr schätzt, mit diesem Kammerspiel das ganz ohne "Zutaten" inszeniert wurde, etwas anzufangen weiß, bleibt abzuwarten. Wer bisher die angeblich so progressive Theater-arbeit in Zürich bejubelte - die nur als ein Beispiel genannt -, der müßte sich in der "Mittagswende" eher langweilen, weil so gar nichts anderes gespielt wird - als das

**CURT RIESS** 



"Der Schützengraben" (1915), Holzschnitt von Félix Valletton, aus der Ludwigsbafener A

Ludwigshafen: Graphische Zyklen über die "Schrecknisse des Krieges"

### Hier muß man tief in die Knie gehen

Callot ist dabei. Und Goya. Dix natürlich auch. Und Grosz. Und Masereel. Und Picasso. Und Vallo-ton. Und Hoerle. Und viele andere. Insgesamt ein halbes hundert Künstler. Alle mit graphischen Zyklen über die "Schrecknisse des Krieges". Etwa tausend Blätter ka-men so zusammen. Da hatte selbst das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen mit seinem geräumigen Untergeschoß Schwierig-keiten, die Fülle mit Anstand unterzubringen.

Die Ausstellungsgestalter bewie-sen dabei Sinn für zwar ästhetische, aber auch problematische Arrangements. Rouaults "Miserere" wurde altargleich in Kreuzform gehängt. Goyas "Desastres" bieten sich gestuft dar. Und Dix' "Krieg" wanddeckend. Von Ferne sieht das dekorativ aus. Wer sich jedoch dem einzelnen Blatt zuwendet, braucht die Kondition eines Sportlers und das Auge eines Jägers. Denn er muß in die Knie gehen, um zu erkennen, was da unmittelbar über dem Fußboden hängt, und er muß den Blick schärfen, wenn er erken-nen will, was die 3-Meter-Marke mühelos übersteigt. Oft genug nützt jedoch auch das nicht, weil sich die Lampen oder Fenster in

Das neue dreibändige Lexikon der bulgarischen Literatur, her-

ausgegeben von der Bulgarischen

Akademie der Wissenschaften,

kennt einen Schriftsteller Georgi

Markov nicht. Von den Pro-

grammen bulgarischer Verlage

und Theater ist sein Name seit je-nem Juni 1969 verschwunden. Denn damals faßte der 1929 Gebo-

rene, der zu Beginn der sechziger

Jahre als einer der begabtesten Re-

präsentanten der jungen Schrift-stellergeneration gefeiert wurde, den Beschluß, in den Westen zu

Zehn Jahre später machte der

Name Georgi Markov Schlagzeilen

in der westlichen Presse. Am 7.

September 1978 wurde auf den in

London lebenden Schriftsteller,

der inzwischen als einer der schärf-

sten Kritiker des bulgarischen Re-

gimes bekannt geworden war, ein spektakulärer Giftanschlag mit Hilfe eines Regenschirmes verübt.

Vier Tage danach war Markov tot.

Die unmittelbaren Täter wurden

zwar nicht gefaßt, doch weisen alle

bekanntgewordenen Tatsachen

darauf hin, daß Markov einem Ra-

cheakt, vielleicht auch einer Angst-

reaktion des bulgarischen Geheim-

dienstes zum Opfer gefallen war. Denn der Verstorbene, der für die

bulgarischen Programme von drei westlichen Rundfunksendern

westlichen Rundfunksendern (BBC, der "Deutschen Welle" und

Radio "Free Europe") arbeitete, hatte mit seinen politisch brisanten

Sendungen eine ungewöhnliche Popularität in seiner Heimat er-

der Verglasung der Bilder spiegeln oder weil die Graphiken – wie die sechs Blätter von Roger Loewig und die acht Siebdrucke und Foto-folien von Rainer Wittenborn – an einem Vorsprung oder einer unbe-leuchteten Wand hängen.

Da immer nur am Anfang der Zyklen ein Zettel mit dem Kunst-lernamen und den Bildtiteln angebracht wurde, erschließt sich das Einzelwerk allenfalls peripatetisch. Zugleich bedarf das einiger Phan-tasie, weil die Einzelbilder unnumeriert blieben. So erkennt man nur, was man sowieso schon kennt. Es sei denn, der Betrachter läßt sich auf ein Quiz ein. Wohlabge-stuft nach Schwierigkeitsgraden. Bei den zehn Lithographien Beck-manns ist das kein Problem – wenn man seine Handschrift lesen kann. Dafür erfordern aber die 53 Aqua-tinten von A. Hrdlicka viel Einfühlungsvermögen. Und bei Goya hat nur der eine Chance, der spanisch

Texte auf den einzelnen Blättern, die über den Titel hinausgehen, wurden nicht übersetzt. Also nützt weder Daumier noch Romeyn de Hooghe ihr Wortreichtum oder Wortwitz etwas. Aber das ist nicht das einzige ungelöste Rätsel dieser Ausstellung. Was haben die Illu-

Das Politbüro hört zitternd Radio

ges Ribemont-Dessaignes "Ballade vom Soldaten" mit dem Ausstel-lungsthema (außer dem "Soldat" im Titel) zu tun? Und was Ko-koschkas "Troerinnen"? Und was Felixmüllers Folge "Ich sah und schnitt in Holz"? Auch Schoofs "Israel und Vietnam" suggeriert im Titel, was es im Bild nicht einlöst. Und Myches. Totortänzo" mit Vo Und Muches "Totentänze" mit Vo-gelskeletten sind eine jener Viel-zweckanklagen: scheinbar immer passend und doch nie konkret. Offen bleibt auch die Frage, wie-

so Heartfields Titelseiten für die "Arbeiter-Illustrierte-Zeitung", Daumiers Lithographien für den "Charivari" oder Barlachs Beiträge Cassirer "Kriegszeit" den "Bildfolgen" zugerechnet werden. Denn sie erschienen jeweils als Einzel-blätter. Aber vielleicht wird uns der Katalog eines Tages alle diese

der Katalog eines Tages alle diese Fragen beantworten. Mitte März soll er nämlich vorliegen.

Und was die Tendenz der Ausstellung betrifft? Das beschreibt ein alter Kalauer: "Worüber hat der Pastor gepredigt?" wird ein Kirchgänger gefragt. "Über die Sünde!" – "Was hat er gesagt?" – "Er ist dagegen!" (Bis 24. April)

PETER DITTMAR

### Dissidentenliteratur: Bulgarische Exilanten betreuen Nachlaß von Markov

AFP, Rouen
Der "Club 13", ein dem französischen Filmregisseur Claude Lelouch gehörendes Begegnungszentrum für Filmprofis in Rouen,
ist offenbar endgültig pleite. Der
in den fünf Jahren seiner Existenz in den roten Zahlen steckende Betrieb - ein Komplex mit Vorführräumen, Videoeinrichtungen und Schwimmbad – war bereits einmal wegen finanzieller Schwierigkeiten geschlossen und im März vergangenen Jahres wieder eröffnet worden.

#### Universitätsstudium gegenseitig anerkannt

AFP, Wien Österreich und Ungarn haben sich auf die gegenseitige Anerken-nung der Gleichwertigkeit von Studien an den Universitäten und der akademischen Grade geeinigt. Der entsprechende Vertrag wurde in Wien von der österreichischen Wissenschaftsministerin Herta Firnberg und dem ungarischen Minister für Kultur und Bildungswesen, Bela Kopeczi, abgeschlos-

#### Die Mauer bald ein gigantisches Fresko?

AFP, Berlin Aus der Berliner Mauer will der französische Maler und Bildhauer Raymond Moretti ein 40 Kilometer langes Fresko machen. Die Mauer soll nach den Vorstellungen des Künstlers unter einem Dekor eine neue Bedeutungerlangen. Er will sie aber nicht zu seiner persönlichen Staffelei machen; Moretti denkt an ein kollektives Werk, an dem sich Anlieger, Umweltschützer, deutsche Künstler. Emigranten, Schriftsteller und andere mehr beteiligen sollen.

### Zürich: Claudels "Mittagswende" unter Düggelin

### Wirklich nur das Stück

Die sogenannte Handlung - vier Franzosen fahren nach China, um ihr Glück zu machen, einer ist mit einer schönen und erregenden Frau verheiratet, die anderen begehren sie und bekommen sie schließlich auch – ist wenig mehr als ein Gerippe. Das Fleisch besteht aus Gesprächen und Meditationen über die letzten Dinge, über den Sinn unseres Lebens, über Gott. Das ist interessant, oft bewegend, ja, erschütternd, ist aber im konventionellen Sinn nicht ei-

Aber es ist poetisch. Es ist Dichwie Prosa.

sie sind ausnahmslos vorzüglich.

schäftsmann, der die Frau schon immer geliebt hat und es vorzieht,

Verschandelung der "Minna" sei

sches Mädchen" von Franz Horny, aus der Düsseldorfer Ausste POTO: KATALOG

reicht. In Sofia kursierte der Witz: tur. Denn der Verfasser beleuchtet "Warum sind die vom Politbüro heute nicht zur Sitzung gegangen? Weil sie Georgi Markov zuhören. Markovs Rundfunktexte verdichteten sich im Laufe der Zeit immer mehr zu einer fundamentalen Kritik des Kommunismus. Und sie basierten auf der ausgezeichneten Informiertheit des Verfassers, der als Vertreter einer privilegier-ten Intellektuellenschicht Beziehungen zu höchsten Repräsentanten des bulgarischen öffentlichen

Lebens, unter ihnen auch zum bulgarischen Partei- und Staatschef Todor Schiwkov, gepflegt hatte. Während Markov in Bulgarien zur Unperson gemacht wurde, ha-ben bulgarische Emigranten im Westen mit der Herausgabe seines Exilwerkes begonnen. In bulgarischer Sprache sind bisher erschienen: "Bulgarische Reportagen aus der Ferne" in zwei Bänden und

"Literarische Essays". Die "Reportagen" sind eines der künstlerisch bedeutendsten und menschlich erschütterndsten Werke der jüngeren osteuropäischen Dissidentenliteratur. In einer Mischung aus memoirenartigen Be-richten, psychologischen Skizzen und philosophischen Betrachtungen wird ein eindrucksvolles Bild des bulgarischen Lebens vom Ende der vierziger bis Ende der sechziger Jahre entfaltet. Mit scho-nungslosem Realismus werden personliches und kollektives Schicksal beschrieben.

Es ist zugleich das offenste Buch der bulgarischen Nachkriegsliteraauch die eigene Vergangenheit kri-tisch, das Dilemma jener Schrift-steller, die es "gut" meinen, d. h. ihrer eigenen Idee treu bleiben wollen, und zugleich zu Konzessionen an die Regierenden bereit sind, damit ihr Buch erscheinen kann und die kläglich an diesem Widerspruch scheitern. In den "Reportagen" klingt dieses Erlebnis nach. Der Verfasser versteht sich als Zeuge seiner Zeit, der auf diese Art von Zensur und innerer Zensur nicht mehr Rücksicht zu nehmen braucht.

In den "Essays" wird zu Fragen der bulgarischen Literatur Stellung genommen, beigefügt sind einige philosophische "Miniatu-ren". Auch hier wird die Idee vom freien Wort formuliert. In einem Brief an den Vorsitzenden des bul-garischen Schriftstellerverbandes schreibt Markov: "Meine Position und die Tatsache, daß ich genau das sagen kann, was ich denke, ohne irgendjemandes Zensur, Ratschläge oder Korrekturen einholen zu müssen, geben mir eine Mög-lichkeit, die keiner bei Dir hat. Also wird sich die Geschichte dereinst, wenn sie beginnt, authentische Zeugnisse zu sammeln, wohl mit mehr Vertrauen auf mich als auf die Menschen in Deiner Umgebung berufen.

DIMITER STATKOV "Sedotschni reportaschi sa Balgarija, 1980-31", hrsg. v. Fond "Georgi Markov", Posti., CH-9004 Zürich-Lochergut; "Literaturui esseta", 1992, hrsg. v. "Balgarski glas", 135, rue P. V. Couturier, F-92240 Mala-koft.

Deutsche Zeichenkunst des 19. Jahrhunderts in Düsseldorf und Krefeld

### Triumphe aus dem harten Bleistift



Die Sammlung wurde im vergan-genen Jahr erstmals der englischen Öffentlichkeit in mehreren Städten gezeigt. Durch die Düsseldorfer Galerie C. G. Boerner kann sie nun auch das deutsche Publikum kennenlernen; Es handelt sich dabei um Zeugnisse aus der hohen Zeit der deutschen Zeichenkunst und erlesene Beispiele ihrer reichen Möglichkeiten der figürlichen Komposition, des Porträts und der bevorzugten Landschaftskunst. Dasselbe läßt sich von einer Parallel-Ausstellung im Krefelder Kunstmuseum sagen, die sich, von einigen Beiträgen aus eigenem Besitz abgesehen, im wesentlichen aus Leingaben des Düsseldorfer Kunstmuseums zusammensetzt An Umfang ungefähr gleich groß

(jeweils rund sechzig Blätter), er-gänzen die zwei Ausstellungen durch ihr zufälliges zeitliches Zusammentreffen einander zu einem gültigen Gesamtbild der deutschen

Zeichenkunst im vorigen Jahrhundert. Es war eine Zeit, die die Zeichnung wieder als eigenständiges Kunstwerk entdeckt hat und sie gleichberechtigt neben das gemalte Bild setzte. Darüber hinaus hat das 19. Jahrhundert eine ungewöhnlich große Zahl von Zeichentalenten hervorgebracht (von de-nen einige, wie Fohr, Erhard, Hor-ny, Genelli, Klein zum Beispiel, als Maler kaum hervorgetreten sind). Asmus Jacob Carstens sprach

begeistert vom Sieg der Zeichnung über die Farbenkünste des späten Barock und Rokoko. Caspar David Friedrich äußerte sich kritisch über die bloße "Pinselfertigkeit"; er hatte schon jahrelang in voller Meisterschaft seinen Stil zeichnerisch entwickelt, bevor er sein erstes Gemälde begann. Ludwig Richter erinnert sich an seine Zeit in Rom, wo die französischen Maler "zu ihren Studien ungeheure Quantitäten von Farbe" brauchten:

"wir dagegen", schreibt er, "hielten es mehr mit dem Zeichnen als mit dem Malen. Der Bleistift konnte nicht hart, nicht spitz genug sein, um die Umrisse bis ins feinste De tail fest und bestimmt zu umzie-

Von solcher Zeichenkunst also zeugen die beiden Ausstellungen, von denen die eine (Krefeld) sich auf die erste Hälfte des Jahrhunderts konzentriert, während die Oxford-Sammlung die Entwick-lung weiter bis zu Menzel und Liebermann verfolgt. In ihrer Mehrheit begegnen uns die wichtigsten Künstler da wie dort. So erlebt man die Stilvielfalt der zahlreichen gegensätzlichen Strömungen, die das 19. Jahrhundert weitzus lebendiger, aufregender und künstlerisch interessanter gemacht haben, als man lange Zeit wahrhaben wollte (Boerner bis 30. März; Katalog 7 Mark. Krefeld: bis 10. April, kein Katalog). EO PLUNIEN



### Nach fünf Todesfällen in den USA wurde Schmerzmittel aus dem Verkehr gezogen

Auch in der Bundesrepublik wurden allergische Reaktionen auf Zomax bekannt

JOCHEN AUMILLER, Berlin Wieder ein Schmerzmittel aus dem Verkehr gezogen: Nach dem spektakulären Rückruf des Rheumamittels Coxigon im letzten Jahr wurde nun der Verkauf von Zomax eingestellt. Die Herstellerfirma Cilag GmbH, ein Tochterunternehmen des amerikanischen Konzerns Johnson and Johnson, hat den Vertrieb ihres neuesten Analgetikums, das in Deutschland 1981 mit gro-ßem Werbeaufwand eingeführt wurde, weltweit "vorübergehend

Der Anlaß dafür sind allergische Reaktionen, die sofort nach Einnahme des Medikaments auftreten können und nach Mitteilung des Bundesgesundheitsamtes in Berlin in den USA bereits fünf Todesfälle verursacht haben sollen. Aus der Bundesrepublik liegen bislang insgesamt 36 Nebenwirkungsmeldungen vor, 17 davon waren Allergien. Zomax wurde zur Behandlung akuter und chronischer Schmerzen

unterschiedlicher Schweregrade angeboten. Bandscheiben-Patienten nahmen es ebenso ein wie Rheumatiker oder Migräne-Kranke. Das Mittel zeichnete sich zunächst durch gute Verträglichkeit und prompte Schmerzlinderung aus. Vor allem aber ließen die ersten klinischen Tests vermuten, daß die Nebenwirkungsquote recht gering sein dürfte. Erst in den letzten zwei Monaten tauchten Zweifel an der Harmlosigkeit von Zomax auf. In den USA wurden gehäuft Nebenwirkungen bekannt, die von Überempfindlichkeits-Reaktionen der Haut bis zum schwer-sten, lebensbedrohlichen Schock reichten. Die Firma zog nun von sich aus die Konsequenzen. In der offiziellen Erklärung wird zwar nur von einem vorübergehenden Verkaufsstopp gesprochen. Bisherige Erfahrungen zeigen jedoch, daß nach einer solchen Rückrufaktion, sollte sich alles nur als Irrtum oder unbewiesene Mutmaßung darstellen, die künftigen Marktchancen

gering wären. Für die Konsumenten von Zomax besteht kein Grund zur Panik. Langfristige Schäden sind nämlich nicht bekanntgeworden, und es besteht auch kein Anlaß, Folgeschäden zu befürchten. Die allergischen Reaktionen treten akut auf, und zwar unmittelbar nach der Tabletteneinnahme. Wie das Bundesgesundheitsamt feststellt, genügt es, auf die Einnahme des Mittels zu verzichten, um sicher zu sein, daß nichts passiert.



Lichtblick

### "Rocky" und die Folgen LEUTE HEUTE

Nach dem dritten Teil seines Filmepos über den Boxsport Rocky I, II und III" hat sich Regisseur und Hauptdarsteller Sylvester Stallone nun entschlossen, auch in die Realität des harten Geschäfts einzusteigen. Er nahm sich vor, Champions für den echten Ring zu "machen". Seinen ersten Versuch startet er mit Lee John Canalito, der vor drei Jahren ausgestiegen war. Canalito will es

diesmal schaffen: "Sylvester gibt

mir eine neue Chance."

**Schuldet Tina** 

**Onassis Athen** 

57 Millionen?

Aufden Hundgekommen

Ihre Liebe zu Hunden und Katzen brachte die einst reiche Fran-zösin Raymonde Couturier (70) um ihr ganzes Vermögen. Um ihre bis zu 100 herrenlosen Hunde und Katzen zu ernähren, verkaufte sie zunächst das von ihrem Mann geerbte Hotel, dann ihren Bauernhof und schließlich sogar ihren Fernseher. Jetzt lebt sie in Nantes mit ihren immer noch 60 Lieblingen und von einer winzigen Rente und ist, wie sie sagt, bereit, eher mit ihnen zusammen zu verhungern als sich von ihnen

Meister-Tipper
Jetzt hämmert er noch schneller

in die Tasten: Der deutsche Meiim Schreibmaschinen-Schnellschreiben Walter Willkomm (24) tippte einen neuen Weltrekord zusammen. Er schaff-te 725 Anschläge pro Minute und überbot damit den seit 1979 bestehenden Weltrekord noch um vier

### In den wilden Tälern des Hindukusch | Maulkorb für deutsche kommt der Mohn zu neuer Blüte

Eine Frau wird demnächst zu entscheiden haben, ob die Tankererbin Christina Onassis (32) eine Erbschaftssteuer in Höhe von um-gerechnet 57,15 Millionen Mark nachzahlen muß oder nicht. Paraskewi Andrikopoulou ist die Vorsitzende eines Athener Verwaltungsgerichts, vor dem die Tankererbin die Forderung des griechischen Finanzministeriums nach der Steuernachzahlung in Millionenhöhe angefochten hat. Der Prozeß, der morgen beginnen soll, könnte Wochen dauern.

Zur Vorgeschichte: Unmittelbar nach ihrem Wahlsieg im Oktober 1981 hatten Athens Sozialisten der Onassis-Tochter vorgeworfen, nach dem Tode ihres Vaters im Jahre 1975 keine Erbschaftssteuer gezahlt zu haben. Daraufhin wurden griechische Steuerinspektoren nach Panama geschickt, um an Ort und Stelle die Besitzverhältnisse für den Onassis-Grundbesitz in Griechenland zu überprüfen.

Tina Onassis hat sich von Anfang an beharrlich geweigert, eine Erb-schaftssteuer zu zahlen. Nach ihren Angaben gehörte weder eine Villa bei Athen noch die Privatinsel Skorpios ihrem Vater. Beides soll vielmehr Eigentum von Aktiengesellschaften mit Sitz in Panama sein. In diesem Sinne will sie von ihrem Vater nichts geerbt haben, daher auch nicht steuerpflichtig sein.

Als der damalige Finanzminister Drettakis die Onassis-Erbinder "absichtlichen Steuerhinterziehung" bezichtigte, drohte die Onassis-Tochter mit einer sofortigen Einstellung ihrer Geschäfte in Griechenland, und erst eine formelle Entschuldigung der Athener Regierung konnte die erboste Frau vorübergehend besänftigen. Bisher aber hat der Bau einer ursprünglich geplanten Klinik für Herzchirurgie nicht begonnen.

"Frau Onassis ist verunsichert und sehr, sehr böse", sagte ein Ver-trauter der Millionärin. Enge Mitar-beiter der Onassis-Erben befürchten, daß die Forderung des griechischen Fiskus nicht gestrichen werden soll. Daher wollen sie mit Hilfe ihrer Klage zur Klärung der Rechtslage beitragen.

Immer größere Heroinfunde / Experten sprechen vom "Goldenen Dreieck" Flüchtlingen gesteuerten Lastwagen entdeckt, 12 Kilo an der indi-R.-PETER LAUCK, Peschawar Die 421 Kilo Heroin, die vor etwa schen Grenze beschlagnahmt und schließlich gelang der – bis zu dem einer Woche von wachsamen paki-stanischen Rauschgiftfahndern in

Peschawar sichergestellt wurden, feierte die Regierung als den größten jemals gelandeten Coup gegen die Drogen-Mafia. Doch gerade die Reihe von spektakulären Fängen in jenem Gebiet und die dabei sichergestellten Mengen lassen ah-nen, wie das Geschäft mit dem tödlichen Stoff im pakistanischafghanischen Grenzgebiet blüht. Experten sprechen bereits, in

Anlehnung an das Opium-Zentrum Laos-Birma-Thailand, von einem neuen "Goldenen Dreieck". Was dem alten Dreieck sein "Drogenkönig" Khun Sa, ist dem neuen der inzwischen schon legendenumwo-bene Uchat Khan. Zu Gesicht bekommen haben ihn bislang nur we-nige, und die Fama läßt ihn mal in Paris, mal in Marseille weilen, Sein Stoff jedenfalls kommt aus jener pakistanisch-afghanischen Grenze.

Obwohl die Mohnfelder schon fast Jahrhunderte existieren, wurden auch die Experten, die weltweit gegen den Drogenhandel an-treten, von der Entwicklung überrollt. In den 70er Jahren waren es höchstens einige zig Kilo Heroin, die aus dieser Gegend auf westli-che Märkte gelangten. In den vergangenen zwei Jahren aber wurden es Hunderte von Kilo, die aus der Nordwest-Provinz Pakistans über den berühmt-berüchtigten Khyber-Paß in den Westen geschleust wurden. Auf diesem Wege hinterließ der Stoff auch im Lande selbst seine Spuren. In dem Gebiet wird die Zahl der süchtigen Eingeborenen heute auf rund 150 000 geschätzt, während noch vor zwei Jahren das Problem gar nicht exi-

Dabei klingen die Erfolgsmeldungen der Agenten des Pakistan Narcotics Control Board durchaus ermutigend. So wurden 1981 im Land 100 Kilo Heroin allerfeinster Qualität sichergestellt. Im Jahr darauf waren es einmai 160 Kilo Opium (etwa 16 Kilo Heroin) in Peschawar, 43 Kilo Heroin wurden auf einem von afghanischen Coup in der vergangenen Woche – größte Fang in Pakistan, bei dem kurz vor Weihnachten vorigen Jahres 396 Kilo reines Heroin gefunden wurden. Neben solchen Fahndungserfol-

gen hatten gerade auch die intensiven Bemühungen, in Zusammenarbeit mit einer UNO-Unterorgani-sation, den Mohn-Anbau drastisch zu reduzieren, erste Erfolge ge-zeigt. Die Felder, die Ende des 18. Jahrhunderts von den Briten als Grundlage für ihren Handel mit dem chinesischen Kaiserreich angelegt worden waren, konnten in den "Tribal-Lands" von 1974 bis 1981 von fast 4000 Hektar auf knapp 400 Hektar zurückgedrängt

werden.
Diese Erfolge fielen aber zum größten Teil dem Krieg in Afghani-stan zum Opfer. Wie den afghanischen Freiheitskämpfern bieten die unzugänglichen und wilden Täler am Hindukusch auch vielen



Grenzstation am Khyber-Paß: Frü-

Banden idealen Unterschlupf, die früher vor allem durch Wegelagerei dem Khyber-Paß zu seinem schlechten Ruf verhalfen. Unter dem Schutz dieser Banditen konnte eine Reihe von iranischen "Chemikern", die von den Revolutions-gardisten Khomeinis verjagt worden waren, ihre Heroinlabors wie-

Westliche Drogenexperten, vor allem von der amerikanischen Dro-genbehörde DEA (Drug Enforcement Administration) wollen nicht von direkten Verbindungen zwi-schen den Freiheitskämpfern und solchen Banditen sprechen. Man ist jedoch sicher, daß ein großer Teil der Kuriere dieser "Pakistani Connection" aus den Massen der afghanischen Flüchtlinge rekru-tiert wird. Und man verweist darauf, daß es auch hier nicht das erste Mal ware, daß sich die Guerrilla, die Geld zur Finanzierung ihrer Aktionen braucht, mit einer Mafia schäft betreibt. So gehören etwa auch zur 4000-Mann-Armee des Drogenkönigs und einst erklärten Anti-Kommunisten Khun Sa viele ehemalige Kuomintang-Soldaten. Inzwischen lief Khun Sa zu den kommunistischen Guerrillas im thailändischen Grenzgebiet über, weil Bangkok ihn nicht mehr als Ordnungsfaktor betrachtet. Ähnliche Verbindungen von Politik und Drogenhandel vermutet man auch in Libanon.

So sehr sich Pakistan mit internationaler Hilfe bemüht, den Export in den Griff zu bekommen, so sehr drückt das Drogenproblem auch im Innern. In Quetta etwa, der Hauptstadt von Belouchistan haben die Heroin-Höhlen – wohl einzigartig in der Welt – die Opium-Höhlen verdrängt. In diesen Katen wird Heroin geraucht, und es gibt so gut wie keine Fixer. Die Behörden fürchten allerdings, daß, wenn ihr Kampf gegen den Stoff weitere Erfolge zeigt, der "weiße Tod" rar wird und die Süchtigen dann doch zur Nadel greifen.

"In einem Land, in dem Hygiene praktisch nicht existiert", so ein Sprecher des Drogen-Departments, "müßte das unvermeidlich" in eine Katastrophe führen..."

# Reiseleiter in Hellas

Verbot soll einheimischen Führern Monopol sichern

E. ANTONAROS, Athen Hunderte von griechischen Fremdenführern, die am Fuße der Akropolis in Athen und vor anderen antiken Stätten in Griechenland auf ausländische Touristen lauern, reiben sich zufrieden die Hände: Die griechische Fremden-verkehrszentrale EOT hat mit so-fortiger Wirkung allen ausländi-schen Reiseleitern und -begleitern ausdrücklich verboten, der "Tätigkeit eines Fremdenführers" in

Griechenland nachzugehen. Im Klartext bedeutet dieses von EOT-Generalsekretär Skoulas verkündete Verbot: Die Begleiter von ausländischen Reisegruppen dürfen sich zwar um die Hotelbetten, das Essen und die Fahrten der von ihnen betreuten Touristen küm-mern. Aber sie dürfen ihnen die archäologischen und historischen Denkmäler nicht mehr erklären. Das bleibt ausschließlich den ungriechischen terbeschäftigten gegen diese Verordnung verstößt, muß mit bis zu drei Monaten Haft und/oder einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 600 Mark rechnen. Dazu ein seit Jahren in Grie-chenland tätiger deutscher Reise-leiter: "Wir können jetzt alle hinter Gittern landen, weil die Griechen

Streit um Akropolis. Olympia und Delphi

ten werden."

uns auf Schritt und Tritt beobach-

Dem Verbot ging eine jahrelange Fehde zwischen den griechischen Fremdenführern und ihrer ausländischen Konkurrenz voraus. Die etwa 1500 vom Staat zugelassenen Fremdenführer Griechenlands haben sich immer wieder darüber beschwert, daß angeblich "unqualifizierte" Ausländer ihre Honorare unterbieten und ihnen die attraktivsten Reisegruppen wegschnap-

Der Konflikt spitzte sich in den letzten zwei Jahren zu, weil Griechenland zunehmend weniger an seinen Touristen verdiente. Deshalb mußten auch immer mehr griechische Fremdenführer stempeln gehen. Am Akropolis-Hügel

wurde oft, manchmal sogar handgreiflich, zwischen Griechen und Ausländern gestritten. Die dort auf Kundschaft wartenden Hellenen wollten ihrer ausländischen Konkurrenz das Betreten des heiligen Hügels verwehren. Ähnliche Szenen spielten sich auch in Olympia, Mykene und Delphi ab. "Wir kön-nen es einfach nicht zulassen, daß umfähige und halbausgebildete Ausländer uns in die Arbeitslosigkeit drängen", sagte ein Sprecher der Athener Fremdenführergewerkschaft

Veranstalter vermuten Verstoß gegen EG-Regeln

Dem massiven Druck dieses Berufsverbandes haben Athens sozia-listische Touristik-Planer schließlich nachgegeben. Ein EOT-Spre-cher versuchte zwar die Brisanz der Entscheidung herunterzuspie-len, indem er erklärte, es gebe nur um die genaue Abtrennung der Aufgaben von Reiseleitern und Fremdenführern". Aber ausländische Fremdenführer fühlen sich trotzdem bedroht: "Wir wissen eben nicht, wo diese Grenzen ge-nau liegen", kommentiert der Vertreter eines deutschen Reiseunternehmens die neue Lage. Vor Jahren hatten die griechi-

schen Fremdenführer einen Kom-promiß durchgesetzt: Bei jeder Touristen-Gruppe mußte ein Grieche als "stummer Fremdenführer" dabei sein – selbstverständlich wurde er vom ausländischen Reiseveranstalter honoriert. Bald wurde den Reiseveranstaltern aller-dings diese Regelung zu teuer, weil die Griechen immer neue Forderungen stellten. Neben den ausländischen Reise-

leitern werden vor allem Studienreisende die Hauptleidtragenden des fragwürdigen Verbots sein: Nur selten können die griechischen Fremdenführer anspruchsvolle Urlauber wirklich detailliert und kompetent unterrichten. Doch die Reiseveranstalter wollen nicht untätig bleiben. Sie werden zunächst einmal prüfen lassen, ob das Verbot nicht gegen die EG-Regeln verstößt.

### **Britische** Herzchirurge hüten Gehein

Ein Schleier des Gehein liegt über dem ersten e Versuch, ein Kunstherz ei zen. Die Herzchirurgen 9 field Krankenhauses in Londons verweigern kunft. Alle Mitarbeiter strengstern Stillschw strengstem Stinschick of the Mitglier of Magdy Yacoub, transplantet runter Echirurgen gilt, auf die Kunstherz Einpflanz funden habe: Mch gleiche Mitglier of Mitgl

Das englische Wis gazin "New Scientist in seiner letzten Na deckt. Danach hande eine Verzweiflungst nem 61 jährigen Pak holfen werden sollt Hospital gegangen, ut durchführen zu lasse dabei einen massiven

Herzinfarkt. Yacoub entschied sick für diesen letzten Versuch. Der Pa tient starb jedoch, wie die Medizine sagen, in tabula, also auf dem Opers tionstisch. Yacoub ist keineswegs ein Hasardeur, der die erst beste Gelegenheit wahrnehmen wollte, um den Kolle-

gen in Salt Lake City zu zeigen, daß: er auch ein Kunstherz einpflanzen. kann. Er genießt im Gegenteil einen hervorragenden Ruf als erfolgrei-cher Herztransplanteur.

Was nun den englischen Star-chirurgen abhält, Farbe zu beken nen, ist unerfindlich. Seine Verwei-gerung führt lediglich dazu, daß die Gerüchteküche überkocht.

#### Neue Giftmüll-Funde

AP, Jefferson City Der Giftmüllskandal im US-Bundesstaat Missouri greift immer weige ter um sich. Inzwischen wurder weitere vier Lagerstätten des sei dem Giftmüllskandal im italieni schen Seveso weltweit bekanntge wordenen Chemiegiftes Dioxin ent deckt. Damit hat sich die Zahl der in Missouri festgestellten Lagerstät ten von Giftmüll auf 26 erhöht.

#### Sommerzeit in Europa

dpa, Münch Fast alle Länder Europas schalter in diesem Jahr am 27. März auf die Sommerzeit um, das heißt, steller ihre Uhr um eine Stunde vor. Erst malig dabei auch Jugoslawien. Le diglich die Türkei schließt sich de neuen Zeit nicht an.

#### Säumige Staatsdiener

dpa, Caltanisett 52 Staatsdiener, unter anderen der Bürgermeister des Ortes, stehe jetzt in der sizilianischen Stadt Cal tanisetta vor Gericht, Anklage: Un erlaubte Unterbrechung des Dien stes an der Öffentlichkeit. Das De likfliegt jetzt fast fümf Jahre zurück. Die Beamten haften im Juni 1970 dem örtlichen Mafiaboß das letzte Geleit gegeben, nachdem er au offener Straße erschossen worder

#### Regierungsgebäude besetzt AFP, Madrid

Mehr als 100 der an von gepansch tem Öl ausgelösten Lungenseuche Erkrankten haben in Madrid den Amtssitz des spanischen Minister präsidenten besetzt. Sie werfen der Regierung mangelndes Interesse ar ihrer Krankheit vor und verlangen daß sich alle von der Krankheis Betroffenen nach eigenem Gutdün ken krankschreiben lassen können Die Krankheit hatte 340 Tote gefor-

Rinem Tell unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt der Poek & Clop-

ZU GUTER LETZT

Fußball-Reporter John Saddle in der Londoner Boulevard-Zei-tung "The Sun": "Paolo Rossi ge-leitete mich in den medizinischen Behandlungsraum von Juventus öffnete eine Dose Cola und schüt tete mir sein Herz aus."

### WETTER: Trocken und mild

Wetterlage: Am Nordrand eines Hochdruckgebietes über Südosteuro-pa wird nach Süddeutschland trocke-ne, in das übrige Bundesgebiet feuchte und wolkenreiche, aber durchweg mil-



Stanomer 🛂 12 bedeckt West Stade 5. 16°C. 🗣 bedeckt still. ≡ Nebel. ♦ Spratreger. ♦ Regan. ★ Schneetall, ▼ Schneet. Gebete 🌃 Regnet. 🚰 Schmet, 🔯 Nebez 🕮 Frestgeretz. H-Hoods, T-Telebrookgebeetr <u>Labeboorung</u> =>warnt ⇒kat 10100 and Westfork and Kalifork and Olic ann Luan diachan Labbudas (1000mb-150mm).

Vorhersage für Donnerstag: Nördlich der Mittelgebirge: Über-wiegend starke Bewölkung und vor-mittags neblig-trüb, aber weitgehend niederschlagsfrei. Höchste Temperaturen 7 his 10, Tiefstwerte nachts bei 5 Grad. Mäßiger, an der Küste starker und böiger Wind aus westlichen Rich-

Übriges Bundesgebiet: In den Frühstunden Nebelfelder, die sich rasch auflösen. Tagsüber beiter oder sonnig und Erwärmung auf 12 bis 17 Grad. In der Nacht klar und Werte um den Gefrierpunkt. Schwachwindig.

| Weitere Aussichten: |        |                 |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|--------|-----------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Wenig Änderung.     |        |                 |      |  |  |  |  |  |  |
| Temperatur          | en am  | Mittwoch, 13 Ut | ir:  |  |  |  |  |  |  |
| Berlin              | 8°     | Kairo           | 16°  |  |  |  |  |  |  |
| Bonn                | 8*     | Kopenh.         | 7°   |  |  |  |  |  |  |
| Dresden             | 8°     | Las Palmas      | 19°  |  |  |  |  |  |  |
| Essen               | 6°     | London          | 6°   |  |  |  |  |  |  |
| Frankfurt           | 10°    | Madrid          | 14°  |  |  |  |  |  |  |
| Hamburg             | 5° ⋅ ⋅ | Mailand         | 14"  |  |  |  |  |  |  |
| List/Sylt           | 5°     | Mallorca        | 19°  |  |  |  |  |  |  |
| München             | 13°    | Moskau          | -6°  |  |  |  |  |  |  |
| Stuttgart           | 14°    | Nizza           | .14° |  |  |  |  |  |  |
| Algier              | 19°    | Osio            | 6,   |  |  |  |  |  |  |
| Amsterdam           | 6"     | Paris           | 6    |  |  |  |  |  |  |
| Athen               | 16°    | Prag            | 110  |  |  |  |  |  |  |
| Barcelona           | 13°    | Rom             | 12°  |  |  |  |  |  |  |
| Brüssel             | 4°     | Stockholm       | 12°  |  |  |  |  |  |  |
| Budapest            | 140    | Tel Aviv        | 14°  |  |  |  |  |  |  |
| Bukarest            | 140    | Tunis           | 164  |  |  |  |  |  |  |
| Helsinki            | -5°    | Wien            | 17°  |  |  |  |  |  |  |
| Istanbul            | 11°    | Zürich          | 120  |  |  |  |  |  |  |
| Sonnenau            | fans*  | am Freitag:     | 6.47 |  |  |  |  |  |  |
| TTL- TT-4           |        | 10 7Th War 3    |      |  |  |  |  |  |  |

Uhr, Untergang: 18.18 Uhr; Mondanfgang: 5.58 Uhr, Untergang: 14.34 Uhr.
in MEZ, zentraler Ort Kassel.

### Über Frankreich leuchten weniger Sterne

A. GRAF KAGENECK, Paris Noch nie in seiner Geschichte ist der altehrwürdige französische Reiseführer "Guide Michelin" so gnadenlos mit der französischen Küche verfahren wie in diesem Jahr. Seine neueste Ausgabe, die am 16. März in den Buchläden und Reisebüros ausliegen wird, degradiert drei von Frankreichs bisher noch 21 Drei-Sterne-Restaurants, die eine Reise lohnen (nicht etwa nur einen Umweg wie bei den Zweisternern) um einen Stern. Unter den Schlemmerlokalen, die mit zwei Sternen ausgezeichnet waren, verlieren fünf einen Zacken aus der Krone. Es bleiben immerhin 87. darunter neun neu beförderte. Ahnlich scharfe Schnitte gab es bei den Einsternern, wo 32 aus dem Paradies vertrieben wurden.

Spürhunde des Michelin

Insgesamt gibt es 1983 noch 47 Lokale mit einem Stern, in denen zu essen sich nicht nur von der Qualität, sondern auch vom Preis her lohnt. Sie sind der Gourmet-Tempel des kleinen Mannes. Sechs von ihnen existieren in der Hauptstadt Paris

Die drei Top-Restaurants, die ihren dritten Stern verloren, sind das "Grand Vefour" und das "Vivarois" in Paris und die "Auberge du

Père Bise" am Ufer des Annecyner werden nur das letztere bewei-nen, denn die Herberge am roman-tischen Alpensee auf dem Weg in den tiefen Süden war ein ungewöhnlich beliebter Rastolatz für Schlemmer. Seit 32 Jahren trug "Père Bise", sein Vorname lautet François, mit Stolz die drei Sterne im Knopfloch. Seit einiger Zeit aber kränkelt er, blieb er immer länger dem Herd fern. Seine Familie wollte es kaschieren, indem sie es so gut wie möglich versuchte, ihm nachzumachen. Aber die Spürhunde des Michelin kamen ihr auf die Spur. Vielleicht mögen sie noch ein Jahr lang gewartet haben, ehe sie den Daumen senkten. Aber auch mit zwei Sternen lohnt es, einen Umweg zum "Père Bise" zu machen, er ist immer noch erste Klasse.

Die beiden Pariser Restaurants galten bei Kennern seit langem als abstiegsverdächtig. Im "Grand Vefour" schwang ein Mann den Kochlöffel, der sich mehr um seine (sehr beliebte) Fernsehkochstunde als den heimischen Herd kümmerte, Raymond Oliver, Offizier der Ehrenlegion und einer der Botschafter der "Cuisine Française" im Ausland. Es mag erstaunlich sein, daß der "Guide" es wagte, einen so berühmten Mann zu degradieren.

Vielleicht wollten die Prüfer des Reiseführers durch eine spektakuläre Sanktion dem in letzter Zeit aufgekommenen Ruf entgegenwir-ken, der "Michelin" sei auch nicht mehr das, was er einmal war, er werde alt, lasse sich bestechen und wanke vor dem Konkurrenten Gault et Millau.

### Chef zu oft abwesend

Zum "Vivarois" schließlich heißt es bei Michelin in gewohnter Dis-kretion, Chef und Gehilfen seien "zu häufig abwesend" gewesen und hätten sich nicht "mit der gebotenen Aufmerksamkeit" der Zubereitung ihrer Gerichte gewid-

Die Michelin-Verantwortlichen wehren sich indes gegen den Verdacht, mit der harten Degradierungswelle ein Zeichen gesetzt haben zu wollen. Die französische Küche sei nicht schlechter als ihr Ruf geworden, sie habe die Attacke der "Nouvelle Cuisine" gut über-standen und die edelsten Elemente dieser Bilderstürmerei inzwischen voll integriert. Die Häufung von Veränderungen in der Qualifizierung sei "rein zufällig".

Immerhin aber ist zum ersten Mal seit 1980 auch kein Restaurant Frankreichs in den allerhöchsten Olymp aufgenommen worden . . .

### Den Städten am Mississippi droht eine Katastrophe

Ein Fluß wehrt sich gegen menschliche Eingriffe

Nur eine Betonmauer trennt den Frisiersalon von Joe Giandelone in Morgan City von den Wassermas-sen des Atchafalaya – eines Missis-sippi-Nebenarms. Bei jedem Hochwasser strömt Wasser aus dem Mississippi in den Atchafalaya und ge-fährdet die Kleinstadt, deren Häuser fast alle unterhalb des Wasserspiegels liegen.

"Wir können hier einfach wegge-spillt werden", fürchtet der Tojähri-ge Giandelone, der amit füß aufge-wachsen ist. Der Lauf des Atchafa-laya verschlammt jeden Tag mehr und wird damit immer unbere-

dpa, Morgan City in Gefahr. New Or musuer trennt den 1 Joe Giandelone in 2 n den Wassermas- Kontrolleinrichtungen, die schor durch ein losgerissenes Hausboo blockiert werden könnten, verss gen. Für den Notfall stehen in Mor gan City 12 Pumpen bereit. Mein Larry Wall, Reporter beim "Daily Review": "Wenn der Mississipp seinen Lauf verändert, helfen alle Pumpen dieser Welt nicht mehr." Trotz vieler Bedenken setzt Wali wie die meisten seiner Mitbewoh

ner sein Vertrauen auf die Inge nieure und Techniker. Die brauch laya verschlammt jeden Tag mehr und wird damit immer unberechenbarer, obwohl Ingenieure die Wasserzufuhr kontrollieren. Wir sitzen an der schmalen Offnung am Ende eines riesigen Überlaufbekkens. Und das wirkt wie ein Trichter", fürchtet Major Brownell aus Morgan City.

Die Gefahr, die vom Atchafalaya ausgeht, ist die Folge der zahlreichen Versuche, den Mississippi zu zähmen. Der Fluß wehrt sich Rund 80, Kilometer nördlich der Statt Baton Rouge versucht est nun, dem Atchafalaya seine Waß Morgan City ist in Gefahr. Das nun, dem Atchafalaya seine Waß Morgan City ist in Gefahr. Das nun, dem Atchafalaya seine Waß Morgan City ist in Gefahr. Das ihm das gelingen, ist nicht für genau", propliezeit er.